

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

MODERN LANGUAGES
FACULTY LIBRARY
OXFORD

BT.HER3 / 5IDE / 69:3.1

HERDER, J.G. Ideen zur Philosophie

BT.HER3 / 5IDE / 69:3.1

HERDER, J.G.

Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit

(Schmidt. Vol.3. (186



87. HER 3 51DE 69:3.1

# MODERN LANGUAGES FACULTY LIBRARY TAYLOR INSTITUTION UNIVERSITY OF OXFORD

This book should be returned on or before the date last marked below.

-0. JAN. 1978 16. 00; 1991

2 2 OCT 20014

If this book is found please return it to the above address - postage will be refunded.

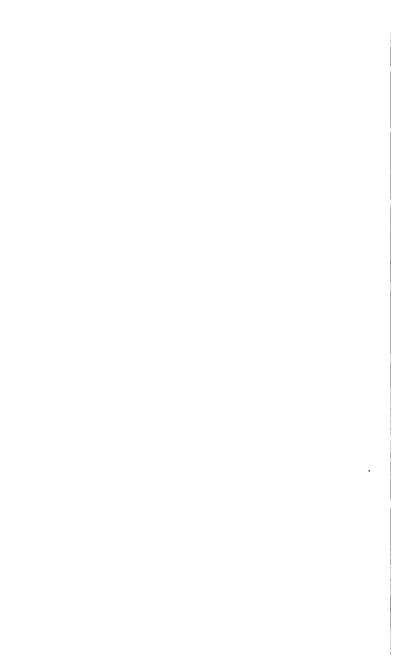



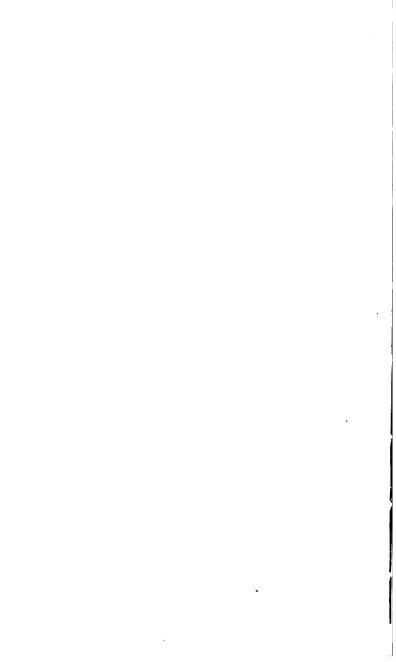

## Ideen

zur

## Geschichte der Menschheit.

Bon

Johann Gottfried von Berder.

Mit Einleitung unb Anmertungen

herausgegeben

pon

Julian Schmidt.

In brei Banben.

Britter Bund.



Leipzig:

F. A. Brockhaus.

1869.

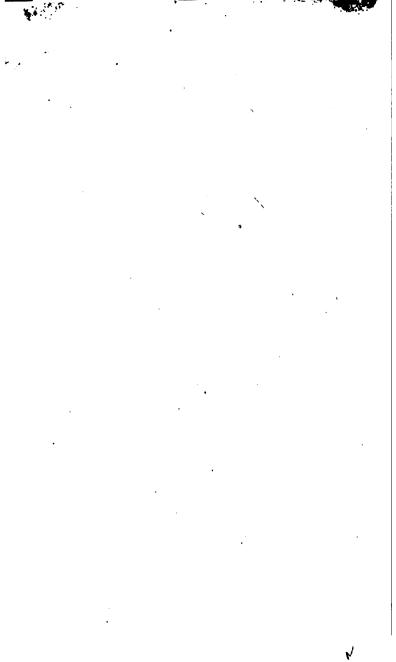

## Inhalt bes britten Bandes.

## Britter Theil. (Fortsetzung und Schluß.)

|      | Bierzehntes Buch.                                                                                                                                                                   | Seite      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| I.   | Etruster und Lateiner                                                                                                                                                               | 4          |
| П.   | Rome Einrichtungen ju einem herrschenben Staats- und                                                                                                                                |            |
|      | Rriegsgebäube                                                                                                                                                                       | 10         |
| III. |                                                                                                                                                                                     | 17         |
| ١٧.  | Rome Berfall                                                                                                                                                                        | 23         |
| V.   | Charafter, Biffenschaften und Künfte ber Römer                                                                                                                                      | 30         |
| VI.  | Allgemeine Betrachtungen über das Schicfal Roms und                                                                                                                                 |            |
|      | feine Geschichte                                                                                                                                                                    | 39         |
|      | . Funfzehntes Buch.                                                                                                                                                                 |            |
| I.   | humanität ift ber Zwed ber Menschennatur, und Gott hat<br>unserm Geschlecht mit diesem Zwed sein eigenes Schidsal<br>in die hande gegeben                                           |            |
| п.   | Alle zerftörenden Krafte in der Natur muffen den erhalten-<br>ben Kraften mit der Zeitenfolge nicht nur unterliegen,<br>fondern auch felbst zulett zur Ausbilbung des Ganzen        |            |
|      | bienen                                                                                                                                                                              | 51         |
| ш.   | Das Menschengeschlecht ift bestimmt, mancherlei Stufen ber<br>Cultur in mancherlei Beränberungen zu burchgeben; auf<br>Bernunft und Billigkeit aber ift ber bauernbe Zuflanb seiner |            |
|      | Wohlfahrt wefentlich und allein gegründet                                                                                                                                           | <b>5</b> 9 |

| T \$77                                                | Mat Atlata ituu innum Matuu mut mit tan Daituta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Seite      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Į۷.                                                   | Rach Gesetzen ihrer innern Natur muß mit ber Zeitenfolge<br>auch bie Bernunft und Billigkeit unter ben Menschen mehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| •                                                     | Plat gewinnen und eine dauerndere humanität befördern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 66         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ٧.                                                    | Es maltet eine meife Gute im Schicksal ber Menschen;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                       | daher es feine schönere Burde, fein dauerhafteres und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| reineres Glück gibt, als im Rathe derfelben zu wirken |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                       | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                       | Vierter Cheil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                       | Sechzehntes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | `          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.                                                    | Basten, Galen und Rymren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 82         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.                                                    | Finnen, Letten und Preußen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 88         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.                                                  | Deutsche Bölfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 91         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV.                                                   | Slawische Bölker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 96         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V.                                                    | Fremde Böller in Europa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 98         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI.                                                   | Allgemeine Betrachtungen und Folgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 101        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                       | ' Siebzehntes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _                                                     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.                                                    | Ursprung bee Chriftenthums, sammt ben Grundfaten, bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 400        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.                                                    | in ihm lagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 106        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ш.                                                    | Orași, and | 115<br>124 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV.                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 133        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                       | Doridand Des Stelleutaunes en ben intettielden bengeuten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                       | Achtzehntes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -                                                     | , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 410        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.                                                    | Reiche ber Westgothen, Sueven, Manen und Bandalen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 142        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.<br>III.                                           | Reiche ber Ofigothen und Longobarden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 148<br>155 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV.                                                   | Reiche ber Alemannen, Burgunder und Franken Reiche ber Sachsen, Normanner und Danen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 162        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ٧.                                                    | Rorbische Reiche und Deutschland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 169        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI.                                                   | Allgemeine Betrachtung über die Einrichtung ber beutschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 103        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ,                                                     | Reiche in Europa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 174        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |  |  |  |  |  |  |  |  |

|      | Rennzehntes!                     | Bu  | Ď.  |    |   |   |   |   |   |    |   | Seite |
|------|----------------------------------|-----|-----|----|---|---|---|---|---|----|---|-------|
| I.   | Römische Dierarchie              |     |     |    |   |   |   |   |   |    |   | 181   |
| П.   | Wirfung ber Bierarchie auf Guro  | þa  |     |    |   |   |   |   |   |    |   | 188   |
| Ш.   | Beltliche Schirmvogteien ber Rir |     |     |    |   |   |   |   |   |    |   | 193   |
| IV.  | Reiche ber Araber                |     |     |    |   |   |   |   |   |    |   | 199   |
| ٧.   | Wirfung ber arabifchen Reiche    |     |     |    |   |   |   |   |   |    |   | 207   |
| VI.  | Allgemeine Betrachtung           | •   | •   | •  | • |   | • | • | • | •  | • | 214   |
|      | Zwanzigstes L                    | Buc | ħ.  |    |   |   |   |   |   |    |   |       |
| I.   | Sanbelsgeift in Europa           |     |     |    |   |   |   |   |   |    |   | 217   |
| II.  | Rittergeist in Europa            |     |     |    |   |   |   |   |   |    |   | 223   |
| III. | Rreuzzüge und ihre Folgen        |     |     |    |   |   |   |   |   |    |   | 230   |
| IV.  | Cultur ber Bernunft in Europa    |     |     |    |   |   |   |   |   | ٠. |   | 238   |
| V.   | Anftalten und Entbedungen in C   | ur  | opo | ι. |   |   |   |   | • | ٠. |   | 246   |
| VI.  | Shluganmertung                   | •   | •   |    |   | • | • |   | • | •  | • | 250   |
|      | 4                                |     |     |    |   |   |   |   |   |    |   |       |
| Nad  | forift Johann von Müller's       | 8.  |     | ٠. |   |   |   |   |   |    |   | 252   |
|      | nerfungen                        |     |     |    |   |   |   |   |   |    |   | 254   |

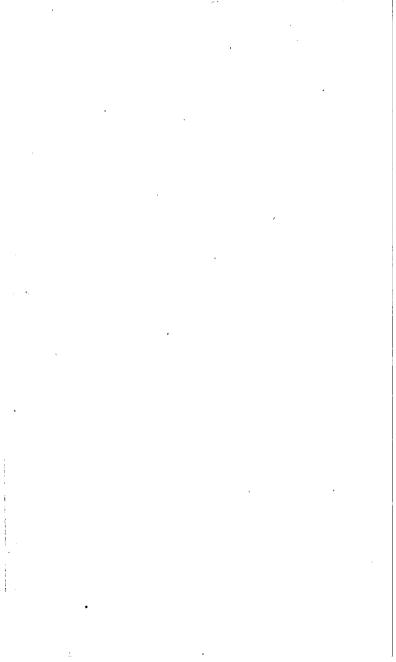

## Dritter Theil.

1787.

(Fortsetzung und Schluß.)

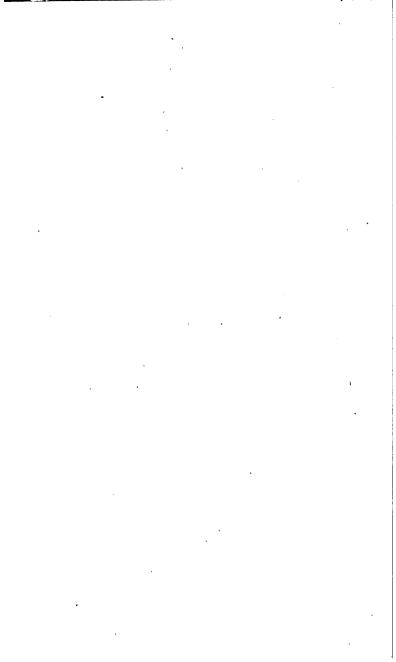

## Bierzehntes Buch.

Bir nähern uns der Kuste, die den meisten bisher betrachteten Staaten ihren oft schredlichen Untergang gebracht hat; benn von Rom aus ergoß fich, wie eine wachsenbe Flut, bas Berberben über Die Staaten Großgriechenlands, über Griechenland felbft und über alle Reiche, die von den Trummern des Throns Alexander's erbaut waren. Rom zerstörte Karthago, Korinth, Jerusalem und viele andere blübende Stadte ber griechischen und afiatischen Welt; sowie es auch in Europa jeder mittäglichen Cultur, an welche feine Baffen reichten, insonberbeit feiner Rachbarin Etrurien und bem mutbvollen Rumantia, ein trauriges Ende gemacht hat. Es rubte nicht, bis es vom westlichen Deer bis jum Guphrat, vom Rhein bis jum Atlas eine Belt von Boltern beherrichte; julest aber auch über bie vom Schicffal ibm bezeichnete Linie hinausbrach, und nicht nur burch ben tapfern Wiberftand nördlicher ober Bergvöller fein Biel, fonbern auch burch innere Ueppigfeit und Zwietracht, burch ben grausamen Stol3 feiner Beberricher, burch die fürchterliche Soldatenregierung, endlich durch die Buth rober Boller, die wie Wogen des Meeres binanfturzten, fein ungludliches Ende fand. Rie ift bas Schicfal ber Boller langer und machtiger an Gine Stadt gefnupft gewesen, als unter der romischen Weltbeberrschung; und wie fich bei derfelben auf einer Seite alle Starte des menschlichen Muths und Entschluffes. mehr aber noch viel friegerische und politische Beisbeit entwidelt hat, fo find auch auf ber anbern Seite in biefem großen Spiel Bartigteiten und Laster erschienen, por denen die menschliche Natur zurückschaubern wird, solange fie einen Bunkt ihrer Rechte fühlt. derbarerweise ist dies Rom der steile, fürchterliche Uebergang jur gangen Cultur Europas worben, indem fich in feinen Trummern nicht nur die geplunberten Schape aller Weisheit und Kunft einiger alten Staaten in traurigen Reften gerettet baben, fonbern auch

1 \*

burd eine sonderbare Bermanblung die Sprache Roms bas Bertzeug ward, burch welches man alle jene Schape ber altern Welt brauchen lernt. Roch jest wird uns von Jugend auf die lateinische Sprache bas Mittel einer gelehrtern Bilbung, und wir, die wir fo wenig römischen Sinnes und Geistes haben, find bestimmt, romische Welt-verwüfter eber tennen ju lernen als die sanften Sitten milberer Bolter ober bie Grunbfate ber Gludfeligfeit unferer Staaten. Da= rius und Gulla, Cafar und Octavius find unfere frubern Befannten als die Weisbeit Sotrates' ober die Einrichtungen unserer Bater. Auch hat die romische Geschichte, weil an ihrer Sprache die Cultur Europas bing, fowol politifche als gelehrte Erlauterungen erbalten. beren fich fast teine Geschichte ber Welt rubmen barf; benn bie größten Geister, die über Geschichte bachten, bachten über fie und entwickelten über römischen Grundfagen und Thaten ihre eigenen Wir geben also auf bem blutbetrieften Boben ber ro-Gedanken. miiden Bracht augleich wie in einem Seiligthum classischer Gelehrfamteit und alter überbliebener Runftwerte umber, wo uns bei jedem Schritt ein neuer Gegenstand an versuntene Schape einer alten, nie wiedertebrenden Weltberrlichkeit erinnert. Die Rasces der Ueberwinder, die einst unschuldige nationen guchtigten, betrachten wir als Sprößlinge einer hochberrlichen Cultur, Die burch traurige Bufalle auch unter uns gepflangt worden. Che wir aber bie Beltüberminderin selbst tennen lernen, muffen wir zuvor ber humanitat ein Opfer bringen und wenigstens ben Blid bes Bedauerns auf ein nachbarliches Bolt werfen, das jur frühern Bildung Roms das meiste beitrug, leider aber auch seinen Eroberungen zu nahe lag und ein trauriges Ende erlebte.

L

## Etruster und Lateiner.

Schon ihrer Lage nach war die hervorgestreckte Halbinsel Italien einer Menge verschiedener Ankömmlinge und Bewohner fähig. Da sie im obern Theil mit dem großen sesten Lande zusammenhängt, das von Spanien und Gallien aus über Ilhrien hin sich dis zum Schwarzen Meer, der großen Wegscheide der Bölker, verbreitet und längs dem Meer hin gerade den Küsten Ilhriens und Griechenlands gegenüberliegt, so war's unvermeidlich, daß nicht in jenen Zeiten uralter Bölkerwanderungen auch verschiedene Stämme verschiedener Nationen längsab dahin gelangen mußten. Oberhalb waren einige von ihnen iberischen, andere gallischen Stammes; hinunterwärts wohnten Ausonier, deren höhern Ursprung man nicht weiß; und da

nich mit den meisten dieser Böller Belasger und späterhin Griechen, ja vielleicht selbst Trojaner, und jene aus verschiedenen Gegenden zu verschiedenen Zeiten vermischt haben: so kann man schon dieser merkwürdigen Antömmlinge wegen Italien als ein Treibhaus anssehen, in welchem früher ober später etwas Merkwürdiges herborsprießen mußte. Biele dieser Böller kamen nämlich nicht ungebilden bierher: die pelaszischen Stämme hatten ihre Buchstaben, ihre Resligion und Fabel; manche Iberier, die dem phonizischen handel nahe gewohnt hatten, vielleicht auch; es kam also nur darauf an, auf welcher Stelle und in welcher Weise die einländische Blüte sich

bervortbun murbe.

Sie sproßte bei den Etruskern auf, die, woher sie auch gewesen fein mögen, eins ber früheften und eigenthumlichsten Boller im Geschmad und in ber Cultur wurden. Auf Eroberungen ging nicht ihr Sinn, aber auf Anlagen, Einrichtungen, Hanbel, Kunst und Schiffahrt, zu welcher ihnen die Kusten dieses Landes sehr bequem waren. Fast in ganz Italien bis nach Campanien bin haben sie Pflanzskädte angelegt, Künste eingeführt und Handel getrieben, sodaß eine Reihe der berühmteften Stadte biefes Landes ihnen ihren Ursprung verdankt.\*) Ihre bürgerliche Sinrichtung, in welcher sie den Römern selbst zum Borbild dienten, hebt sich hoch über die Ber-fassung der Barbaren empor und hat zugleich so ganz das Geprage eines europäischen Geiftes, daß sie gewiß von teinem afiatischen ober afrikanischen Bolte entlebnt sein konnte. Nabe noch por ben Reiten ihres Untergangs mar Strurien eine Gemeinrepublit von awolf Stammen, nach Grundfagen vereinigt, die in Griechenland felbst weit später und nur durch die außerste Noth erzwungen wurden. Rein einzelner Staat durfte ohne Theilnehmung des gefammten Sanzen Krieg anfangen ober Frieden ichließen; ber Krieg felbft mar von ihnen icon zu einer Kunft gemacht, ba fie zu Zeichen bes Angriffs, bes Abjugs, bes Mariches, bes Fechtens in gefchloffenen Bliedern die Kriegstrompete, die leichten Spiege, das Bilum u. f. w. erfunden hatten oder gebrauchten. Dit dem feierlichen Rechte der Herolde, das sie einführten, beobachteten sie eine Art Kriegs: und Bolkerrecht; wie denn auch die Augurien und mehrere Gebräuche ibrer Religion, die uns blos Aberglaube dunken, offenbar zugleich Bertzeuge ihrer Staatseinrichtungen waren, burch welche fie in Italien als bas erfte Bolt erscheinen, bas die Religion tunstmäßig mit dem Staat zu verbinden suchte. In alle diesem hat Rom saft alles von ihnen gelernt, und wenn Einrichtungen folder Art unleugbar zur Festigkeit und Größe der römischen Macht beitrugen,

<sup>\*)</sup> Sgl. Demster. Etrur. Regal. cum observat. Buonaroti et paralipom. Passerii. Florent. 1723 (1767).

fo find die Romer den Etrustern bierin bas meifte fouldig. And Die Schiffahrt trieb diefes Bolt frube icon als wirkliche Runft und herrichte in Colonien ober burch Handel langs ber italienischen Rufte. Sie verftanden die Befestigungs: und Bautunft; die toscanifche Saule, alter als felbit die dorische ber Griechen, bat von ibnen ben Ramen und ift von teinem fremden Bolte entlebnt. liebten bas Wettrennen auf Bagen, Theaterspiele, Die Mufit, ja auch die Dichttunft und hatten, wie ihre Kunftbentmale zeigen, Die velaggifche Kabel fich febr eigen zugebildet. Jene Trummer und Scherben ihrer Runft, Die uns meistens nur das rettende Tobtenreich ausbewahrt hat, zeigen, daß sie von den rohesten Aufängen ausgegangen sind und auch nachher in der Bekanntschaft mehrerer Bolter, felbit ber Griechen, ibrer eigenthumlichen Dentart treu gu bleiben mußten. Sie baben wirklich einen eigenen Stil ber Runft\*) und haben biefen, wie ben Gebrauch ihrer Religionsfagen, bis über bas Ende ihrer Freiheit behauptet. \*\*) So fcheinen fie auch in auten burgerlichen Gefegen für beibe Gefchlechter, in Unftalten für ben Ader: und Weinbau, fur bie innere Sicherheit bes Sanbels. fur Die Aufnahme der Fremden u. f. w., den Rechten der Menschbeit naber getommen ju fein, als felbst späterbin manche griechische Republiken kamen; und ba ihr Alphabet ber nähere Topus aller europaischen Alphabete geworden ift, so burfen wir Etrurien als Die zweite Bflangftatte ber Cultur unfers Welttheils anseben. mehr ift's zu bedauern, daß wir von den Bestrebungen dieses tunftreichen, gentteten Bolts fo wenige Dentmale und Nachrichten baben; benn felbst die nähere Geschichte ihres Untergangs bat uns ein feindlicher Zufall geraubt.

Woher nun diese etruskische Blüte? Woher, daß sie nicht zur griechischen Schönheit stieg und vor dem Gipfel ihrer Bollkommenheit verblühte? So wenig wir von den Etruskern wissen, so sehen wir dach auch dei ihnen das große Naturwerk in Bildung der Nationen, das sich nach innern Kräften und äußern Berbindungen mit Ort und Zeit gleichsam selbst umschreibt. Ein europäisches Bolk waren sie, schon weiter entsernt vom altbewohnten Usien, jener Mutter der frühern Bildung. Auch die pelasgischen Stämme kamen als halb verwilderte Wanderer an diese oder jene italienische Küste; da Eriechenland bingegen dem Zusammenstrom gebildeter Nationen wie

<sup>\*)</sup> Bindelmann. Gefdicte ber Runft, Th. 1, Rap. 3.

<sup>\*\*)</sup> Qeyne, De fabularum religionumque Graecarum ab Etrusca arte frequentatarum natura et causis: de reliquiis patriae religionis in artis Etruscae monumentis: Etrusca Antiquitas a commentitiis interpretamentis liberata: Artis Etruscae monimenta ad genera et tempora sua revocata in N. Commentariis Soc. Goetting., T. III, seq.

im Mittelpunkte lag. hier brangten fich mehrere Bolter aufammen. fodak auch die etrustische Sprache ein Gemisch mehrerer Sprachen fcheint\*); bem vielbewohnten Italien war also die Blute ber Bilbung aus Ginem reinen Reime verfagt. Schon bag ber Apennin voll rober Bergvöller mitten burch Italien streicht, ließ jene Ein-förmigkeit Eines Reichs ober Nationalgeschmads nicht ju, auf welche fich boch allein die feste Dauer einer allgemeinen Landescultur grundet. Much in spätern Zeiten bat tein Land ben Romern mehr Dube getoftet als Italien felbft, und fobald ibre Berrichaft babin mar. ging es abermals in feinen natürlichen Buftand ber mannichfaltig= ften Theilung über. Die Lage seiner Lander nach Gebirgen und Ruften. fowie auch ber verschiedene Stammescharafter feiner Bewobner, machte diese Theilung natürlich; benn noch jest, da die politische Gewalt alles unter Ein haupt zu bringen ober an Gine Rette zu reihen fucht, ift unter allen Landern Guropas Italien bas vielgetheilteste Land geblieben. Auch die Etruster also murben balb von mehrern Boltern bedrängt, und ba fie mehr ein bandelndes als ein triegerisches Bolt waren, fo mußte felbst ihre gebildetere Rriegskunft beinahe jedem neuen Unfall wilderer Nationen weichen. Durch die Gallier verloren fie ibre Blate in Oberitalien und murben ins eigentliche Etrurien . eingeschrantt; fpaterbin gingen ibre Bflangstädte in Campanien an die Samniten über. Als ein tunftliebendes, handelndes Bolt mußten sie robern Nationen gar bald unterliegen; benn Runfte fowol als ber Sandel führen Ueppiakeit mit fich, von der ihre Colonien an den iconften Ruften Staliens nicht frei waren. Endlich geriethen die Romer über fie, benen fie ungludlicherweise zu nabe lagen, benen also auch trop alles rubm: lichen Wiberstandes weber ihre Cultur noch ihr Staatenbund ewig widerstehen mochte. Durch jene waren sie zum Theil schon ermattet, indeß Rom noch ein hartes triegerisches Bolk war; ihre Staaten-verbindung konnte ihnen auch wenig Nupen schaffen, da die Römer fie gu trennen mußten und mit einzelnen Staaten fochten. Gingeln also bezwangen sie biefelbe, nicht ohne vielsährige Mübe; ba von ber andern Seite auch die Gallier oft in Etrurien streiften. Das bedrängte Bolt, von zwei mächtigen Feinden begrenzt, erlag also bem. ber seine Unterjochung mit bem festesten Blan fortsette; und dies waren die Romer. Seit der Aufnahme des ftolgen Tarquin in Etrurien und feit bem Glud bes Borfenna faben fie biefen Staat als ihren gefährlichsten Nachbar an; benn Demuthigungen, wie Rom vom Porfenna erfahren batte, tonnte es nie vergeben. Daber es tein Bunder war, wenn einem roben Bolt ein beinahe erfclaff= tes, einem triegerischen ein handelndes, einer festwereinigten Stadt

<sup>\*)</sup> Bgl. Passerii Paralipom. ad Demster. etc.

ein uneiniges Staatenbundniß julet unterliegen mußte. Wenn Rom nicht zerstören sollte, so mußte es frühe zerstört werden; und ba solches ber aute Borsenna nicht that, so ward sein Land endlich

bes verschonten Feindes Beute.

Daß also die Etruster auch in ihrem Kunststil nie völlige Griechen worden sind, erklärt sich aus der Lage und Zeit, in welcher sie blühten. Ihre Dichterfabel war blos die ältere, schwere griechische Fabel, in welche sie dennoch dis zur Bewunderung Leben und Bewegung brachten; die Gegenstände, die sie in der Kunst ausdrückten, scheinen auf wenige gottesdienstliche oder bürgerliche Feierlichkeiten eingeschränkt gewesen zu sein, deren Schüssel wir in einzelnen beinahe ganz verloren daben. Ueberdem kennen wir dies Bolk nur aus Leichenbegängnissen, Särgen und Lodtenköpsen. Die schönste Zeit der griechischen Kunst, die durch den Sieg der Berser bewirkt ward, erlebte die Freiheit der Etrusker nicht, und für sich selbst ihnen ihre Lage dergleichen Anlässe zum höhern Ausschwunge des Geistes und Kuhmes versagt. Also müssen wir seine frühgereiste Frucht betrachten, die in einer Ede des Gartens nicht ganz zu Süßigkeit ihrer Mitschwestern, die sich des Mitsern Glanzes der Sonnenwärme erfreuen, gelangen konnte. Das Schickal hatte den Ufern des Arno eine spätere Zeit vordehalten, in der sie reisere und schönere Früchte brächten.

Borjest waren die sumpsigen User der Tiber zu dem Wirtungstreise bestimmt, der sich über drei Welttheile erstrecken sollte, und auch dazu schreiben sich die Anlagen lange noch vor der Entstehung Roms aus ältern Zeitumständen her. In dieser Segend nämlich war's, wo der Sage nach Evander, ja Hercules selbst mit seinen Brieden, Aeneas mit seinen Trojanern gelandet hatte; dier im Mittelpunkte Italiens war Palantium erdaut, das Reich der Lateiner mit Alba-Longa errichtet; dier war also eine Niederlage früherer Cultur, sodaß einige sogar ein Rom vor Rom angenommen und die neue Stadt auf Trümmern einer ältern zu sinden vermeint haben. Das letzte ist ohne Grund, da Rom wahrscheinlich eine Colonie von Alba-Longa unter der Ansührung zweier glücklicher Abenteurer war; denn unter andern Umständen würde man diese kannerige Gegend schwerlich gewählt haben. Laßt uns indessen, was eben in ihr Kom gleich von Ansang an vor und um sich hatte, um, sodald es den Brüsten der Wölsin entkam, sich zum Kampf und zum Raube zu üben.

Lauter kleine Bölker wohnten rings um daffelbe; daber es balb in den Hall kam, nicht nur seinen Unterhalt, sondern selbst seinen Blat sich zu erkreiten. Die frühen Febden mit den Caninensern,

Eruftuminern, Antemnaten, ben Sabinern, Camerinern, Sibenaten. Bejentern u. f. w. find bekannt; fie machten bas kaum entstandene Rom, bas auf ber Grenze ber verschiedensten Böller gebaut mar. pon Anfang an gleichsam zu einem stebenden Feldlager und gewöhnten ben Feldherrn sowol als ben Senat, die Ritter und bas Bolt zu Triumphaufzugen über beraubte Bolter. Diefe Triumphaufruge. Die Rom von ben benachbarten Etrustern annahm, murben bem landerarmen, burftigen, aber volltreichen und friegerischen Staat Die groke Lodiveife ju auswärtigen Befehdungen und Streifereien. Bergebens baute der friedliche Numa den Tempel des Janus und der Göttin Fides; vergebens stellte er Grenzgötter auf und feierte Grenzfeste. Nur in seinen Lebzeiten dauerte Diese friedliche Ginrichtung; benn bas burch die breißigiabrigen Siege feines erften Beberrichers jum Raube gewöhnte Rom glaubte auch feinen Jupiter nicht beffer ehren zu konnen, als wenn es ihm Beute brachte. Gin neuer Kriegsgeift folgte bem billigen Gefetgeber, und Tullus hoftilius betriegte icon die Mutter feiner Stadt felbft, Alba - Longa. Er schleifte fie und versetze die Albaner nach Rom. So bezwangen er und feine Rachfolger die Fibenaten, Sabiner, julest alle lateinischen Städte, und gingen auf die Etruster. Alle das ware von felbst unterblieben, wenn Rom an einem andern Orte gehaut ober von einem mächtigen Nachbar früh unterbrückt worden ware. brang es als eine lateinische Stadt sich gar balb dem Bunde ber lateinischen Städte jum Oberhaupt auf und verschlang zulest die Lateiner; es mischte sich mit den Sabinern, bis es auch sie unterjochte; es lernte von den Etrustern, bis es fie unter fich brachte: und fo nahm es Besit von seiner dreifachen Grenze.

Allerdings ward zu diesen frühen Unternehmungen der Charafter folder Konige erforbert als Rom hatte, insonderheit ber Charakter ihres ersten Königs. Diefer, den auch ohne Fabel die Milch einer Bölfin genährt hatte, offenbar war er ein muthiger, kluger, kühner Abenteurer, wie es auch feine ersten Gesetze und Einrichtungen sagen. Schon Numa milberte einige berselben; ein beutliches Rennzeichen, daß es nicht in ber Beit, fondern in der Berfon lag, die folde Gefete gegeben. Denn wie rob ber Belbengeist ber frubern Romer überhaupt gewesen, zeigt so manche Geschichte eines Horatius Cocles, Junius Brutus, Mucius Scavola, das Betragen einer Tullia , Tarquin's u. f. w. Gludlich war's also für biefen rauberifden Staat, daß in der Reihe feiner Ronige robe Tapferteit fich mit politischer Rlugheit, beide aber mit patriotischer Großmuth mifchten; gludlich, daß auf ben Romulus ein Ruma, auf Diefen ein Tullius, Ancus, nach folden abermals ein Tarquin und auf ibn Servius folgte, ben nur perfonliche Berbienfte vom Stande eines Stlaven bis jum Thron binaufführen tonnten; gludlich endlich.

daß diefe Konige, von fo verschiedenen Eigenschaften, lange regierten, baß alfo jeber berfelben Beit hatte, die Bugabe feines Geistes in Rom zu fichern; bis endlich ein frecher Tarquining tam. und die festgegrundete Stadt fich eine andere Regierungsform mablte. Eine auserlesene, immer verjungte Reihe von Ariegsmannern und roben Batrioten trat jest auf, die auch ihre Triumphe jährlich zu veriungen und ihren Batriotismus auf taufendfache Art zu wenden und zu ftablen suchten. Bollte man einen politischen Roman erfinden, wie ein Rom etwa babe entsteben mogen, so wird man schwerlich gludlichere Umstande erbenten, als hier die Geschichte ober die Fabel uns wirklich gibt. \*) Rhea Sylvia und das Schickfal ibrer Sobne, ber Raub ber Sabinerinnen und die Bergotterung bes Quirinus, jebes Abenteuer von rober Geftalt in Rriegen und Siegen, julest ein Tarquin und eine Lucretia, ein Junius Brutus, Roplicola, Mucius Scavola u. s. w. gehören dazu, um in der An-lage Roms felbst schon eine ganze Reihe kunftiger Erfolge zu malen. Ueber teine Geschichte ift baber leichter ju philosophiren gewesen als über die römische Geschichte, weil der politische Geist ihrer Ge-schichtschreiber uns im Lauf der Begebenheiten und Thaten die Kette der Urfachen und Wirtungen felbst porführt.

#### II.

## Roms Einrichtungen ju einem herrichenben Staats = und Rriege = gebaube.

Romulus zählte sein Bolt und theilte es in Zünfte, Curien und Centurien; er überschlug die Aeder und vertheilte sie dem Gottesdienst, dem Staat und dem Bolt. Das Bolt sonderte er in Edle und Bürger; aus jenen schuf er den Senat und verdand mit den ersten Aemtern des Staats auch die Heiligkeit priesterlicher Gebräuche. Ein Trupp von Rittern wurde gewählt, die in den spätern Zeiten eine Art Mittelstandes zwischen dem Senat und Bolt ausmachten; sowie auch diese beiden Haupstände durch Batrone und Clienten näher miteinander verknüpst wurden. Bon den Etrustern nahm Romulus die Lictors mit Stäben und Beil: ein furcht-

<sup>\*)</sup> Montesquieu in seiner schönen Schrist: "Sur la grandour et sur la décadence des Romains", hat sie beinahe icon ju einem politischen Roman erhoben. Bor ihm hatten Macchiavelli, Paruta und viele andere schaffinnige Italiener sich in politischen Betrachtungen über sie gelbt.

bares Beichen ber Obergewalt, welches fünftig jede bochfte Obrigkeit in ihrem Kreise von Geschäften, nicht ohne Unterschiede, mit fich führte. Er folog fremde Sotter aus, um Rom feinen eigenen Schutgott ju fichern; er führte die Augurien und andere Babrfagungen ein, Die Religion bes Bolts mit ben Geschäften bes Rrieas und Staats innig verwebend. Er bestimmte bas Berbaltniß bes Beibes zum Manne, bes Baters zu seinen Kindern, richtete die Stadt ein, feierte Triumphe, ward endlich erschlagen und als ein Gott angebetet. Siehe da bie einfachen Puntte, um welche fich nachher das Rad der römischen Begebenheiten unaushörlich wälzt. Denn wenn nun mit der Zeit die Klaffen des Bolks vermehrt, verandert oder einander entgegengesett werden; wenn bittere Streitig: feiten entsteben, mas für Die Rlaffen ober Bunfte bes Bolts, und für welche berfelben es querft gebore; wenn Unruben über bie machsende Schuldenlaft ber Burger und bie Bedrudungen ber Reiden sich erheben, also auch so manche Vorschläge zur Erleichterung des Bolls durch Zunftmeister, Bertheilung der Aecker, oder die Rechtspflege durch einen mittlern, den Ritterstand, gethan werden; wenn Streitigkeiten über die Grenzen bes Senats, ber Patricier und Plebejer bald biefe, bald jene Form annehmen, bis beibe Stände sich untereinander verlieren: so sehen wir in alle diesem nichts als nothwendige Zufälle einer roh zusammengesetzten lebendigen Maschine, wie der römische Staat innerhalb der Mauern einer Stadt sein mußte. Ein gleiches ist's mit den Vermehrungen obrigfeitlicher Burben, ba die Bahl ber Burger, ber Siege, ber eroberten Lander und die Bedurfnisse des Staats wuchsen; ein gleiches mit ben Ginichränkungen und Vermehrungen der Triumphe, der Spiele, bes Aufwandes, ber mannlichen und vaterlichen Gewalt, nach ben verschiedenen Zeitaltern ber Sitten und Dentart: lauter Schattirungen jener alten Stadteinrichtung, die Romulus zwar nicht erfand, sie aber mit so fester Hand hinstellte, daß sie bis unter die Gewalt der Kaiser, ja fast bis auf den heutigen Tag der Grund der römischen Verfassung bleiben konnte. Sie heißt: S. P. Q. R.\*); vier Zauberworte, die die Welt unterjocht, zerstört und Rom zulest selbst durch einander ungludlich gemacht haben. Laßt uns einige hauptmomente ber romischen Verfassung bemerten, aus benen bas Schicfal Roms wie ber Baum aus feinen Burgeln entsproffen au fein scheint.

1) Der römische Senat wie das römische Bolt waren von frühen Zeiten an Krieger; Rom, von seinem höchsten bis im Nothfall zum niedrigsten Gliede, war ein Kriegse staat. Der Senat rathschlagte; er gab aber auch in seinen Ba-

<sup>\*)</sup> SENATUS POPULUS QUE ROMANUS, Der römifche Senat und bas römifche Boll.

triciern Feldherren und Gesandte; der wohlhabende Bürger von seinem siedzehnten bis zum sechsundvierzigsten oder gar funfzigsten Jahre mußte zu Felde dienen. Wer nicht zehn Kriegszüge gethan hatte, war keiner obrigkeitlichen Stelle würdig. Daher also der Staatsgeist der Römer im Felde, ihr Kriegszeist im Staat. Ihre Berathschlagungen waren über Sachen, die sie kannten; ihre Entschlisse wurden Thaten. Der römische Gesandte prägte Königen Chrsucht ein; denn er konnte zugleich Geere suhren und im Senat sowol als im Felde das Schlafal über Königreiche entscheiden. Das Bolk der obern Centurien war keine rohe Masse des Pöbels; es bestand aus kriegs, länder, geschäftersahrenen, begüterten Mänsnern. Die ärmern Centurien galten mit ihren Stimmen auch minder und wurden in den bestern Reiten Roms des Kriegs nicht eins

mal fähig geachtet.

2) Dieser Bestimmung ging die römische Erziehung, insonderheit in den edeln Geschleckern entgegen. Man lernte rathschlagen, reden, seine Stimme geben oder das Bolt lenken; man ging früh in den Krieg und dahnte sich den Beg zu Triumphen oder Ehrengeschenken und Staatsamtern. Daher der so eigene Charatter der römischen Geschichte und Beredsamkeit, selbst über Rechtsgelehrsamkeit und Religion, Philosophie und Sprache; alle hauchen einen Staats und Thatengeist, einen männlichen, kühnen Muth, mit Berschlagenheit und Bürgerurbanität verdunden. Es läßt sich beinahe kein größerer Unterschied gedenken, als wenn man eine sinessische der jüdische und römische Geschichte oder Beredsamkeit miteinander vergleicht. Auch vom Geiste der Friechen, Spartaselbst nicht ausgenommen, ist der römische Geist verschieden, weil er bei diesem Bolt gleichsam auf einer härtern Natur, auf älterer Gewohnheit, auf selteren Grundsäpen ruht. Der römische Senat starb nicht aus; seine Schüsse, seine Maximen und der von Komulus her geerbte Kömercharakter war ewig.

3) Die römischen Felbherren waren oft Consuls, beren Amts: und Felbherrnwürbe gewöhnlich nur Ein Jahr dauerte; sie mußten also eilen, um im Triumph zurüczzusehren, und ber Rachfolger eilte seines Borsahren Götterehre nach. Daher der unglaubliche Fortgang und die Bervielsältigung der römischen Kriege; einer entstand aus dem andern, wie einer den andern trieb. Man sparte sich sogar Gelegenheiten auf, um kunstige Feldzüge zu beginnen, wenn der jezige vollendet wäre, und wucherte mit denselben wie mit einem Rapital der Beute, des Glücks und der Shre. Daher das Interesse, das die Kömer so gern an fremden Bölkern nahmen, denen sie sich als Bundes: und Schusverwandte, oder als Schiedsrichter, gewiß nicht aus Menschnliebe, aufdrängten. Ihre Bundessfreundschaft ward Bormundschaft, ihr Rath Befehl, ihre

Entscheidung Krieg ober Herrschaft. Nie hat es einen tältern Stolz und zulezt eine schamlosere Kühnheit des besehlenden Ausdringens gegeben, als diese Römer bewiesen haben; sie glaubten, die Welt

sei die ihre, und darum ward sie's.

4) Auch ber romifde Soldat nabm an ben Chren und am Lohne bes Felbherrn theil. In ben ersten Zeiten ber Burgertugend Roms biente man um feinen Sold, nachher warb er sparsam ertheilt; mit ben Eroberungen aber und ber Emporbebung bes Bolls burch feine Tribunen wuchsen Sold. Lobn und Beute. Oft wurden die Aecker der Ueberwundenen unter die Soldaten vertheilt, und est ift bekannt, daß die meisten und ältesten Streitigkeiten der römischen Republik über die Austheilung der Aeder unter bas Bolt entstanden. Späterbin bei auswärtigen Eroberungen nahm der Soldat theil an der Beute und, durch Ehre sowol als durch reiche Geschenke, am Triumph seines Felds herrn selbst. Es gab Bürger-, Mauer-, Schisskronen, und L. Den-tatus tonnte sich rühmen, "daß, da er hundertundzwanzig Treffen beigewohnt, achtmal im Zweikampse gesiegt, vorn am Leibe süns-undvierzig Wunden und hinten keine erhalten, er dem Feinde fünsunddreißigmal die Baffen abgezogen und mit achtzehn unbeschlagenen Spießen, mit fünfundzwanzig Pferdezierathen, mit dreiundachtzig Retten, hundertundsechzig Armringen, mit sechsundzwanzig Kronen, nämlich vierzehn Bürger=, acht goldenen, drei Mauer= und einer Errettungstrone, außerdem mit baarem Gelde, zehn Gefangenen und zwanzig Ochsen beschenkt sei". Weil überdies ber Chrenpunkt unserer ftebenden Armeen, in benen niemand zuruchient und nach bem Alter bes Dienstes ein jeder fortrudt, in ben langften Beiten des romischen Staats nicht stattfand, sondern der Feldherr sich seine Tribunen und diese ihre Unterbesehlshaber beim Anfange des Rriegs felbst mablten: so ward nothwendig damit eine freiere Concurreng ju Chrenftellen und Geschäften bes Rriegs eröffnet, auch ein engerer Zusammenhang zwischen bem Feldherrn, den Besehls-habern und der Armee errichtet. Das ganze Heer war ein zu diesem Feldzug erlesener Körper, in bessen kleinstem Gliede der Feldherr durch die Vertreter seiner Stelle als Seele lebte. Je mehr mit der Zeitsolge in Rom die Mauer durchbrochen ward, die im Anfang ber Republik Batricier und Bolt fcbied, besto mehr ward auch bas Rriegeglud und bie Tapferfeit im Rriege fur alle Stande ber Beg ju Chrenftellen, Reichthumern und ber Dacht im Staate; fodaß in ben fpatern Zeiten bie erften Allgewaltigen Roms, Marius und Sulla, aus bem Bolte maren, und julest gar bie ichlechteften Menschen zu ben höchsten Burben stiegen. Unstreitig mar bies bas Berberben Roms, sowie im Anfange ber Republit ber Bateicierstolz seine Stute gewesen war und nur allmählich ber brudenbe

Hochmuth des vornehmen Standes die Ursache aller folgenden innern Aerruttungen wurde. Gin Gleichgewicht zwischen Genat und Bolt. swifden Batriciern und Blebejern zu treffen, war ber immermabrende Streitpunkt ber Berfassung Roms, wo bas Uebergewicht balb auf ber einen, bald auf ber andern Seite endlich bem Freiftaat ein Ende machte.

5) Der größte Theil ber gepriefenen Romertugenb ift uns ohne bie enge, barte Berfaffung ibres Staats unertlärlich; jene fiel meg, fobald biefe weafiel. Die Confuls traten in die Stelle ber Konige und wurden nach ben alteften Beispielen gleichsam gedrungen, eine mehr als konigliche, eine romische Seele zu beweisen; alle Obrigfeiten, insonderheit die Cenford, nahmen an diesem Geiste theil. Man erstaunt aber die ftrenge Unparteilichteit, über die uneigennützige Großmuth, über das geschäftwolle bürgerliche Leben der alten Römer vom Anbruch des Lages an, ja noch vor Anbruch beffelben bis in Die fpate Dammerung. Rein Staat der Welt hat es vielleicht in diefer ernsten Geschäftigteit, in dieser burgerlichen Sarte so weit als Rom gebracht, in welchem fich alles nabe jusammenbrangte. Der Abel ihrer Geschlechter, ber nd auch burch Geschlechtenamen glorreich auszeichnete; Die immer erneute Gefahr von außen und bas unaufhörlich tampfenbe Gegen= gewicht zwischen bem Bolf und zwischen ben Goeln von innen: wiederum bas Band amischen beiden burch Clientelen und Batronate; bas gemeinschaftliche Drangen aneinander auf Martten, in Baufern, in politischen Tempeln, Die naben und boch genau abgetheilten Grenzen zwischen bem, was bem Rath und bem Boll geborte; ihr enges hausliches Leben; Die Erziehung ber Jugend im Anblid biefer Dinge von Kindheit auf - alles trug bazu bei. bas romifche Bolt jum ftolgeften, erften Bolt ber Welt ju bitben. Abel war nicht, wie bei andern Boltern, ein trager Landauterober Namenadel; es war ein ftolzer Familien :, ein Burger : und Römergeist in den ersten Geschlechtern, auf welchen das Baterland als auf seine stärkste Stütze rechnete. In fortgesetzer Wirksamkeit, im dauernden Zusammenhang desselben ewigen Staats erbte es von Bätern auf Kinder und Entel hinunter. Ich bin gewiß, daß in ben gefährlichsten Zeiten tein Romer einen Begriff bavon gehabt babe, wie Rom untergeben tonne; fie wirtten für ihre Stadt, als sei ihr von den Gottern die Emigleit beschieden, und als ob fie Bertzeuge diefer Götter zur ewigen Erhaltung derfelben wären. Rur als das ungehenere Glud den Muth der Römer zum Uebermuth machte: ba fagte icon Scivio beim Untergange Rartbagos iene Berse homer's, die auch seinem Baterlande das Schickfal Ervias wellfagten.

6) Die Art, wie bie Religion mit bem Staat in Rom

verwebt mar, trug allerbings ju feiner burgerlich: friegerischen Große bei. Da fie vom Anbeginn ber Stadt und in ben tapfersten Beiten ber Republit in ben Sanden ber angesehenften Familien, ber Staats- und Rriegsmanner selbst mar, fodaß auch noch bie Kaiser fich ihrer Barben nicht schämten; so bewahrte fie fich in ihren Gebrauchen vor jener wahren Best aller Landesreligionen, der Berachtung, die der Sengt auf alle Beise von ihr abzuhalten ftrebte. Der ftaatstluge Bolybius fdrieb alfo einen Theil ber Romertugenden, vornehmlich ihre unbestechliche Treue und Wahrheit, der Religion zu, die er Aberglauben nannte; und wirklich find die Römer bis in die späten Zeiten ihres Berfalls Diefem Aberglauben fo ergeben gewesen, daß auch einige Kelbberren pom wildesten Gemuth fich die Geberbe eines Umgangs mit ben Gottern gaben und burch ihre Begeifterung wie burch ihren Beiftand nicht nur über die Gemuther bes Bolts und Beers, sondern felbst über bas Glud und ben Bufall Macht zu haben glaubten. Mit allen Staats: und Kriegsbandlungen mar Religion verbunden, also daß jene burch biefe geweiht murben; baber die ebeln Geschlechter für ben Befit ber Religionswurben als für ihr heiligftes Borrecht gegen bas Bolt tampften. Dan fcreibt biefes gemeiniglich blos ihrer Staatstlugbeit zu, weil fie burch die Auspicien und Aruspicien. als einen kunstlichen Religionsbetrug, ben Lauf der Begebenheiten in ihrer Hand hatten; aber wiewol ich nicht leugne, daß diese auch also gebraucht worden, so war dies die ganze Sache nicht. Die Religion der Bäter und Götter Roms war, dem allgemeinen Glauben nach, Die Stute ihres Gluck, bas Unterpfand ihres Borgugs por andern Boltern und das geweihte Heiligthum ihres in der Belt einzigen Staats. Wie sie nun im Anfange teine fremden Gotter aufnahmen, ob fie wol die Götter jedes fremden Landes iconten. so follte auch ihren Göttern der alte Dienft, durch den fie Romer geworden waren, bleiben. hierin etwas verandern, bieß die Grundfäule des Staats verruden; daher auch in Anordnung der Relis gionsgebrauche ber Senat und bas Bolt fich bas Recht ber Majeftat vorbehielten, das alle Meutereien oder Spipfindigleiten eines abaetrennten Briefterftandes ausschloß. Staats- und Kriegsreligion war die Religion der Romer, die sie zwar nicht vor ungerechten Geldzügen bewahrte, diefe Feldzüge aber wenigftens unter bem Schein ber Gerechtigkeit burch Gebrauche ber Fecialen und Auspicien bem Auge ber Getter unterwarf und sich von ihrem Beistande nicht ausichloß. Gleichergestalt mar es fpaterbin mirtliche Staatstunft ber Romer, daß sie, wider ihre alten Grundsage, auch fremden Gottern bei sich Plat gaben und solche zu sich locken. Sier wantte schon ibr Staat, wie es nach fo ungeheuern Eroberungen nicht anbers fein tonnte; aber auch jest schutte fie biese politische Dulbung por

bem Berfolgungsgeist frember Gottesbienste, ber nur unter ben Kaisern auftam und auch von diesen nicht aus Haß ober Liebe zur speculativen Wahrheit, sondern aus Staatsursachen hier und da gendt wurde. Im ganzen kummerte sich Rom um keine Religion, als sofern sie den Staat anging; sie waren hierin nicht Wenschen und Philosophen, sondern Bürger, Krieger und Ueber-winder.

7) Was foll ich von ber romifchen Rriegstunft fagen? Die allerdings damals die pollfommenste ibrer Art mar, weil sie den Soldaten und Bürger, den Feldherrn und Staatsmann vereinigte und, immer wachsam, immer gelent und neu, von jedem Feinde lernte. Der robe Grund berfelben war gleich alt mit ihrer Stadt, sodaß die Burgerschaft, die Romulus mufterte, auch ibre erfte Leaion war; allein fie schämten fich nicht, mit ber Beit die alte Stellung ihres Beers ju andern, ben alten Bhalanx beweglicher zu machen, und marfen burch diefe Beweglichkeit bald felbst bie geubte macedonische Schlachtordnung, das damalige Muster ber Kriegskunst, über ben Saufen. Statt ihrer alten lateinischen Rustung nahmen sie von den Etruskern und Samnitern an Wassen an, was ihnen biente; fie lernten von Sannibal Ordnung ber Mariche, beffen langer Aufenthalt in Italien ihnen die schwerfte Rriegsubung mar, bie fie je gehabt haben. Ihre großen Feldherren, unter welchen bie Scipionen, Marius, Sulla, Bompejus, Cafar maren, bachten über ihr lebenslanges Kriegswert als über eine Runft nach, und ba fie folde gegen die verschiedensten, auch durch Berzweiflung, Roth und Starte febr tapfern Bolter ju üben batten, tamen ne noth wendig in jedem Theil ihrer Wiffenschaft weit. Richt aber in den Baffen, in der Schlachtordnung und im Lager bestand ber Romer gange Starte, fondern vielmehr in bem unerfdrodenen Rriegsgeift ihrer Feldherren und in der geubten Starte des Kriegers, ber hunger, Durft und Gefahren ertragen tonnte, ber feiner Baffen fich als Glieder bediente und, ben Anfall ber Spieße aushaltend, mit bem turgen romischen Schwert in ber Sand bas Berg bes Feindes mitten im Phalanx felbst fucte. Dies turge Romerschwert, mit Romermuth geführt, hat die Welt erobert. Es war romifche Rriegsart, die mehr angriff als fich vertheidigte, minder belagerte als ichlug, und immer ben gerabesten, furzesten Weg ging jum Sieg und jum Ruhm. Ihr bienten jene ebernen Grundfate bet Republit, benen alle Welt weichen mußte: "nie nachzulaffen, bis der Feind im Staube lag, und daber immer nur mit Einem Feinde zu ichlagen; nie Frieden anzunehmen im Unglud, wenn auch der Frieden mehr als der Sieg brächte, sondern fest zu steben und desto tropiger zu sein gegen ben gludlichen Sieger; großmuthig und mit ber Larve

der Uneigennütigkeit anzufangen, als ob man nur Leibende zu schützen, nur Bundcsverwandte zu gewinnen suchte, bis man zeitig genug den Bundesgenossen besehlen, die Beschützen unterdrücken und über Freund und Feind als Sieger triumphiren konnte." Diese und ähnliche Maximen römischer Insolenz oder, wenn man will, felsenseiter, kluger Großmuth machten eine Welt von Ländern zu ihren Brovinzen und werden es immer thun, wenn ähnliche Zeiten mit einem ähnlichen Bolk wiederkämen. Last uns jest das bluttge Feld betreten, das diese Weltüberwinder durchschritten, und zugleich sehen, was sie auf demselben zurückgelassen haben.

#### III.

### Eroberungen der Römer.

Als Kom seine Helbenbahn antrat, war Italien mit einer Menge kleiner Bölker bebeckt, beren jedes nach eigenen Gesehen und seinem Stammescharakter in mehrerm oder minderm Grade der Aufklärung, aber lebendig, fleißig, fruchtbar lebte. Man erstaunt über die Menge Menschen, die jeder kleine Staat, selbst in rauhen Gegenden der Berge, den Kömern entgegenstellen konnte; Menschen, die sich doch alle genährt hatten und nährten. Mitnichten war die Cultur Italiens in Etrurien eingeschlossen; jedes kleine Bolk, die Gallier selbst nicht ganz ausgenommen, nahm daran theil; das Land ward gebaut, rohe Künste, der Handel und die Kriegskunst wurden nach der Weise, wie sie die Zeit gab, getrieben; auch an guten, obgleich wenigen Gesehen, selbst an der so natürlichen Regel des Gleichgewichts mehrerer Staaten sehste es keinem Bolke. Bon Stolz oder Roth gedrungen und von mancherlei Umständen des gunstigt, führten die Kömer mit ihnen füns Jahrhunderte hin schwere blutige Kriege, sodaß ihnen die andere Welt, die se untersochten, nicht so ein saurer Erwerd war als die kleinen Striche der Bölker, die sie jetzt hier, jetzt dort allmählich unter sich brachten. Und was war der Ersolg dieser Mühe? Zerstörung und Berheerung. Ich rechne die Wenschen nicht, die von beiden Seiten erschlagen wurden, und durch deren Riederlage ganze Nationen, wie die Etrusker und Sammiter, zu Grunde gingen; die Aussehung ihrer Gemeinheiten, sammt der Zerstörung ihrer Städte, war das größere Unglüd, das diesem Lande geschah, weil es bis in die entsernteste Nachwelt reichte. Mochten dies Bundesgenossen zugezählt, oder sier gar

als Unterthanen behandelt und von Colonien beidränft werden: nimmer tam ihnen ihre erfte Kraft wieder. Ginmal an das eberne Roch Roms gefnühft, mußten fie als Bundesgenoffen ober Uitter-Ivan John gernupt, nuptet sie us Antoesgenossen ober unterstehanen Jahrhunderte durch ihr Blut für Rom vergießen, nicht zu ihrem, sondern zu Koms Bortheil und Ruhm. Einnad an das Joch Roms geknüpft, kamen sie ungeachtet aller Freiheiten, die man diesem und jenem Bolk gewährte, zulett doch dahin, daß jedermann nur in Kom Glück, Ansehen, Recht, Reichthum suchte, sodaß die große Stadt in wenigen Jahrhunderten das Grab Jusliens wurde. Früher ober fpater galten Roms Gefete allenthalben. die Sitten der Romer wurden Staliens Sitten, ihr tolles Biel ber Weltbeberrichung lodte alle Diefe Bolter, fich ju ihm zu brangen und endlich in romischer Ueppigfeit ju erfterben. Dagegen balfen gulett feine Beigerungen, teine Ginschräntungen und Berbote : benn ber Lauf ber Natur, einmal von seinem Bege abgeleitet, lagt fich durch teine fvatere Willfur menfchlicher Gefete andern. Go ward Italien von Rom allmählich ausgefogen, entnervt und entvollert, daß julest robe Barbaren nothig maren, ihm neue Menichen, neue Gesehe, Sitten und Muth wiederzugeben. Aber was hin war, kam damit nicht wieder; Alba und Cameria, das reiche Beji und die meiften etrurifden, lateinischen, samnitischen, apulischen Stabte maren nicht mehr; auch durch dunnere Colonien, auf ihrer Afche gepflanzt. bat teine berfelben ihr altes Unsehen, ihre gablreiche Bevotterung, ihren funftlerischen Gleiß, ihre Gefete und Sitten je wiedererhalten. So war's mit allen blübenden Republiken Großgriechenlands: Tarent und Aroton, Sybaris und Kumä, Lofri und Thurium, Rhegium und Messana, Syrakufä, Catana, Nazus, Megara sind nicht mehr, und manche derselben erlagen in hartem Unglück. Mitten unter beinen Cirkeln waroft bu erschlagen, bu weiser, großer Archimebes, und es war tein Bunder, daß späterhin beine Landsleute bein Grab nicht mußten; bein Baterland felbft mar mit bir begraben; benn bag die Stadt verschont ward, half bem Baterlande nicht auf! Unglaublich ist ber Rachtheil, ben Kome Beherrschung an biefer Sche ber Belt ben Biffenschaften und Kunsten, ber Cultur bes Landes und ber Menschen zufügte. Durch Kriege und Statthalter ging das schöne Sicilien, das schöne Unteritalien durch so manche Berheeerungen, am meisten durch seine Nachbarschaft mit Rom zu Grunde, da beibe Lander julest nur die ausgetheilten Landguter und Wolluftsige ber Römer, mithin bie nachften Gegenstanbe ihrer Erpreffungen waren. Gin gleiches war icon ju bes altern Gracchus Reiten das einst so blubende etrustische Land geworden: eine frucht= bare Einöde, von Stlaven bewohnt, von Römern ausgesogen. Und welcher iconen Gegend ber Welt ift's anbers ergangen, fobald romifde Sande ju ibr reichten?

Als Rom Italien unterhocht hatte, singen seine Hand mit Karthago an, und mich vünkt auf eine Weise, der sich auch der entschloffenste Romerfreund schamt. Die Art, wie fie, um in Sicilien Fuß zu gewinnen, ben Mamertinern beistanben; bie Art, wie fie Sarbinien und Corfica wegnahmen, als eben Karthago von feinen Miethvölkern bedranat ward; die Art endlich, wie der weise Senat rathschlagte, "ob ein Karthago auf Erben geduldet werden follte". nicht anders als ob von einem Krauttopf, den man selbst gepflanzt hatte, die Rebe mare: alles bies und hundert Barten biefer Art machen, bei jeder Klugheit und Tapferfeit, die römische zu einer Dämonengeschichte. Sei es Scipio selbst, der einem Karthago, das den Römern kaum mehr schaden kann, das mit theuerm Tribut jelbft Bulfe von ihnen erflebt und ihnen auf ihr Berfprechen jest Baffen, Schiffe, Zeughäuser und breihundert vornehme Geiseln in Die Banbe liefert - fei es Scipio ober ein Gott, ber ihm in folder Lage ben talten, ftolgen Antrag feiner Berftorung als ein Sengtusconfult mitbringt: es bleibt ein schwarzer, dämonischer Antrag, bessen sich gewiß der edle Ueberbringer selbst schämte. "Karthago ist eingenommen", schrieb er nach Rom zuruck, als ob er mit diesem Ausdruck seine unrühmliche That selbst bebeden wollte; denn nie haben doch die Römer ein solches Karthago der Welt veranlaßt oder gegeben. Auch ein Feind dieses Staats, der alle Schwächen und Lafter befielben tennt, fieht mit Erbitterung feinen Untergang an und ehrt die Karthager wenigstens jest, ba fie als entwaffnete. betrogene Republitaner auf ihren Grabern ftreiten und fur ihre Graber fterben. Warum mar es bir verfagt, du einziger, großer Sannibal. dem Ruin beines Baterlandes zuvorzukommen und nach bem Siege bei Canna geradezu auf die Wolfshöhle beines Erbfeindes zu eilen? Die schwächere Rachwelt, die nie über die Bprenaen und Alpen ging, tabelt bich barüber, unaufmerkfam mit welchen Bölker du ftrittest und in welchem Zustande sie nach ben foredlichen Winterschlachten im obern und mittlern Stalien fein mußten; fie tabelt bich aus bem Munde beiner Feinde über ben Mangel deiner Kriegszucht, da es fast unbegreiflich bleibt, wie du bein Deiethegefindel fo lange gufammenhalten und ihm nach folchen Marichen und Thaten nur in ben Gefilden Campaniens nicht langer widerstehen mochteft. Immer wird ber Name biefes tapfern Romerfeindes mit Ruhm genannt werden, deffen Auslieferung fie mehr als einmal, wie die Uebergabe eines Geschützes, herrschsüchtig ver-langten. Richt das Schickal, sondern der meuterische Geiz seines Baterlandes gömnte ihm nicht, die Siege, die er, nicht Karthago gegen die Romer gewann, ju vollenden; und fo mußte er allerdings nur ein Mittel werden, feine roben Feinde die Kriegsfunft ju lehren, wie fie von feinen Landsleuten die gange Schiffstunft lernten. In

beidem bat uns bas Schicfal die fürchterliche Barnung gegeben: "in seinen Entschluffen nie auf halbem Wege fteben zu bleiben. meil man sonst gewiß, was man verhindern wollte, beforbert." Genug, mit Karthago siel ein Staat, den die Romer nie zu erseten vermochten. Der handel wich aus Diesen Meeren, und Seeräuber vertraten bald feine Stelle, wie fie folde noch immer vertreten. Das fornreiche Ufrifa war unter romischen Colonien nicht was es unter Rarthago fo lange gewesen war; es ward eine Brot= kammer bes römischen Böbels, ein Fanggarten wilder Thiere zu seiner Ergögung und ein Magazin ber Sklaven. Traurig liegen Die Ufer und Sbenen bes iconften Landes noch jest ba, benen Die Römer querft ibre inländische Cultur raubten. Much jeder Buchftab punischer Schriften ift uns entgangen; Memilian ichenkte fie ben

Enfeln des Masinissa, ein Feind Karthagos dem andern. Wohin sich von Karthago aus mein Blick wendet, sieht er Berstörungen vor sich; denn allenthalben ließen diese Belteroberer gleiche Spuren. Bäre es den Romern Ernft gewesen, Befreier Griechenlands ju fein, unter welchem großmuthigen Ramen fie fich biefer kindisch gewordenen Nation bei ben Isthmischen Spielen anfündigen ließen: wie anders hatten fie gewaltet! Run aber, wenn Baullus Aemilius fiebzig epirotische Städte plundern und hundertundfunfzigtaufend Menschen als Staven vertaufen läßt, um nur fein Beer zu belohnen; wenn Metellus und Silanus Macedonien. Mummius Rorinth, Gulla Athen und Delphi vermuften und plunbern, wie faum Stadte in ber Welt geplundert find; wenn Diefer Ruin sich forthin auch auf die griechischen Inseln erstreckt, und Rhobus, Cypern, Creta tein befferes Schickfal haben, als Griechenland hatte, nämlich eine Raffe bes Tributs und ein Plunderungsort für die Triumphe ber Römer zu werden; wenn der lette Konia Macedoniens, mit seinen Söhnen im Triumph aufgeführt, im elenbesten Kerker verschmachtet, und sein dem Tobe entronnener Sohn als ein tunftreicher Drechsler und Schreiber fernerbin in Rom lebt: wenn die letten Glimmer der griechischen Freiheit, ber Metolische und Achaische Bund, zerstört, und endlich alles, alles zur römischen Provinz oder zum Schlachtselbe wird, auf welchem sich die plunbernben, vermuftenden Beere ber Triumvirn gulett felbst erschlagen — o Griechenland, welchen Ausgang gewährt dir deine Beschüserin, deine Schulerin, deine Belterzieherin Roma! Was uns von dir übriggeblieben ist, sind Trümmer, welche die Barbaren als Beute des Triumphs mit sich führten, damit auf ihrem eigenen Aschenhaufen einst alles unterginge, mas je die Menschheit Künstliches erfunden.

Bon Griechenland aus fegeln wir zur afiatischen und afritanischen Rufte. Rleinafien, Sprien, Bontus, Armenien, Megopten

waren die Königreiche, in welche fich die Römer bald als Erben, bald als Bormunder, Schiedsrichter und Friedensstifter eindrängten, aus welchen fie aber auch jum Lobn ihrer Dienfte bas lette Gift ibrer eigenen Staatsverfaffung geholt haben. Die großen Kriegs= thaten bes afiatischen Scipio, bes Manlius, Sulla, Lucullus, Bomveius find jedermann bekannt: welcher lette allein in Ginem Triumph über funfzehn eroberte Konigreiche, achthundert eingenommene Stadte und taufend bezwungene Festungen triumpbiren fonnte. Das Gold und Silber, bas er im Geprange zeigte, betrug zwanzigtaufenb Talente.\*) Die Ginfunfte bes Staats permehrte er auf ben britten Theil. amolftaufend Talente, und fein ganges Beer mar fo bereichert, daß der geringste Soldat von ihm über zweihundert Thaler Triumphgeschent erhalten tonnte, außer allem, was er icon als Beute mit sich führte; welch ein Rauber! Auf diesem Wege ging Craffus fort, ber aus Jerusalem allein zehntausend Talente raubte; und wer fernerbin nach bem Drient jog, tam, wenn er wiebertam, mit Gold und Ueppigkeit beladen wieder. Dagegen, mas haben die Römer den Morgenlandern gegeben? Beder Gesetze noch Frieden, weder Ginrichtung noch Bolf noch Runfte. Sie haben Lander verheert, Bibliotheten verbrannt, Altare, Tempel, Stabte vermuftet. Gin Theil ber alexandrinischen Bibltothet ging schon durch Julius Casar in Flammen unter, und den größten Theil der pergamenischen hatte Antonius der Rleopatra geschenft, damit einmal beibe auf Giner Stelle untergeben konnten. Go machen die Romer, die der Welt Licht bringen wollen, allenthalben querft vermuftenbe Nacht: Schate von Gold und Runftwerten werden erpreßt; Belten und Aeonen alter Gebanken finken in den Abgrund; Die Charattere der Bolter steben ausgelöscht da, und die Brovinzen, unter einer Reihe der abscheulichsten Kaiser, werben ausgesogen, beraubt, gemishandelt. Fast noch bedauernder wende ich mich westwärts zu den ver-

Fast noch bedauernder wende ich mich westwarts zu den verheerten Nationen in Spanien, Gallien und wohin weiter die Hande
der Römer reichten. Dort waren die Länder, die sie unterjochten,
meistens schon verblühte Blüten; dier wurden durch sie noch unreise,
aber volle Knospen in ihrem ersten Jugendwuchse so beschädigt,
daß von manchen kaum noch ihre Stammesart und Gattung erkennbar geblieben. Spanien war, ehe die Römer hinkamen, ein
wohlgebautes, an den meisten Orten fruchtbares, reiches und glücksendes Land. Der handel desselben war beträchtlich, ind auch die
Cultur einiger Nationen nicht verachtenswerth, wie es nicht nur die
Turdetanier am Bätis, die mit den Phöniziern und Karthagern am
längsten bekannt waren, sondern auch die Celtiberier mitten im
Lande beweisen. Das tapfere Rumantia wiverstand den Kömern

<sup>\*) 22,440000</sup> Thaler.

mehr ale irgendein anderer Ort der Erde; zwanzig Jahre ertrug es ben Krieg, folug ein romifches beer nach bem anbern und wehrte fich gulest gegen die gange Kriegskunft bes Scivio mit einer Tapferfeit, bei beren traurigem Musgang jeben Lefer fchaubert. Und was suchten die Berwüster hier im innern Lande, bei Nationen, die sie nie gereist, die taum ihren Ramen gehört hatten? Gold : und Silberbergwerke. Spanien mar ihnen das, was den Spaniern jest Amerika fein muß, ein Ort gum Raube. Go plunberten Lucullus, Galba u. a. gegen Treu und Glauben; ber Senat felbst macht zwei Friedensschlusse ungultig, die feine bedrangten Feldherren mit den Rumantinern geschloffen batten. Graufam liefert er diefen die Feldherren felbst aus, wird aber auch an Ebelmuth gegen die ausgelieferten Ungludlichen von ihnen überwunden. Und iest tritt Scipio mit aller Macht vor Numantia, schließt fie ein, läßt vierhundert jungen Mannern, den einzigen, die dieser Unrecht leidenden Stadt ju Gulfe kommen wollen, ben rechten Arm ab-hauen, hort auf die ruhrende Bitte nicht, da mitten im Sunger ein bedrängtes Bolt fein Erbarmen und feine Gerechtigfeit anflett; er vollführt den Untergang dieser Unglücklichen als ein mahrer Römer. Als ein wahrer Römer handelte Tiberius Gracchus, wenn er in dem einzigen Lande der Celtiberier breibundert Städte, maren es auch nur Fleden und Schlöffer gemefen, vermuftete. Daber ber unauslöschliche haß ber Spanier gegen die Römer; daher die tapfern Thaten des Biriatus und des Sertorius, die beide auf unwürdige Urt fielen und gewiß viele romische Keldherren an Rlugbeit und Rriegsmuth übertrafen; daber jene fast nie bezwungenen Bergvölker der Byrenaen, die den Romern zum Trot ihre Wildbeit beibehielten, fo lange fie tonnten. Ungludliches Golbland Iberien, fast unbekannt bist bu mit beiner Cultur und beinen Nationen ins Reich der Schatten gefunten, in welchem dich schon Homer unter dem Glanz der Abendsonne als ein Reich der Unterirbischen malt!

Bon Gallien ist wenig zu sagen, da wir die Eroberung desselben nur nach den Kriegsnachrichten seines Ueberwinders selbst kennen. Zehn Jahre lang kostete es dem Cäsar unglaubliche Mühe und alle Kräfte seiner großen Seele. Wiewol er edelmüthiger war als irgendein Kömer, so konnte er doch das Schicksal seiner römischen Bestimmung nicht ändern und sammelte das traurige Lob, "daß er, außer den Bürgerkriegen, in sunszig offenen Feldschlachten gestritten und elshundertzweiundneunzigtausend Menschwindten Ersten erschlagen habe"; die meisten darunter waren gallische Seelen. Wo sind die vielen lebhasten und tapfern Bolser dieses großen Landes? Wo war ihr Seist und Muth, ihre Anzahl und Stärke, da nach Jahrhunderten wilde Bölker über sie sielen und sie

wie römische Sklaven unter sich theilten? Selbst der Name dieses Hauptvolks der Erde, seine so eigene Religion, Cultur und Sprache ift in allem, was römische Provinz war, vertilgt. Ihr großen edeln Seelen, Scipionen und Casar, was dachtet, was fühltet ihr, da ihr als abgeschiedene Geister von euerm Sternenhimmel auf Rom, die Räuberhöhle, und auf euer vollführtes Mörderhandwerk hinunterschet? Wie unrein mußte euch euere Ehre, wie blutig euer Lorben, wie niedrig und menschenseindlich euere Würgekunst dünken! Romi finicht mehr, und auch bei seinem Leben mußte est jedem edeln Rann seine Empsindung sagen, daß Fluch und Berderben sich mit allen diesen ungeheuern, ehrsüchtigen Siegen auf sein Baterland häuste.

#### IV.

#### Rome Berfall.

Das Gefes der Wiedervergeltung ist eine ewige Naturordnung. Wie bei einer Wage keine Schale niedergedrückt werden kann, ohne daß die andere boder steige, so wird auch kein politisches Gleichzewicht gehoben, kein Frevel gegen die Rechte der Völker und der gesammten Menschheit verübt, ohne daß sich derselbe räche und das gebäufte Uebermaß selbst sich einen desto schredlichern Sturz dewirde. Benn Tine Geschichte uns diese Naturwahrheit zeigt, so ist die römische Seschichte; man erweitere aber seinen Blick und sesse ihn nicht auf eine einzelne Ursache des römischen Verderbens. Hätten die Römer auch Assen und Griechenland nie gesehen und gegen andere, ärmere Länder nach ihrer Weise versahren: ohne Zweisel wäre ihr Sturz zu anderer Zeit, unter andern Umständen, dennoch aber unvermeidlich gewesen. Der Keim der Verwesung lag im Innern des Gewächses; der Wurm nagte an seiner Murzel, an seinem Herzen, und so mußte auch der riesenhafte Baum endlich sinken.

1) Im Innern der Berfassung Roms lag ein Zwiespalt, der, wenn er nicht gehoben ward, den Untergang desselben früher oder später bewirken mußte; es war die Einrichtung des Staats selbst; die unbilligen oder unsichern Grenzen zwischen dem Rath, der Ritterschaft und den Bürgern. Unmöglich hatte Romulus alle kunftigen Fälle seiner Stadt vorausssehen konnen, als er diese Eintheilung machte; er schuf sie nach seinen Umständen und nach seinem Bedürfniß; da dies sich änderte, sand schon er den

Tob burch bie, benen fein Ansehen ju laftig wurde. Reiner von feinen Rachfolgern batte Berg ober Bedurfniß, bas ju thun, mas Romulus nicht gethan hatte; fie überwogen die Gegenpartei mit ihrer Berfon und lentten in einem mit Gefahren umgebenen, roben Staat beide Theile. Servius musterte das Bolt und gab das meifte Bewicht ben Reichsten in die Bande. Unter ben erften Confuls brangten die Gefahren ju fehr; es leuchteten auch ju große, ftarte, perhiente Manner unter ben Batriciern bervor, als bag bas robere Bolt nicht batte folgen muffen. Balb aber anderten fich bie Umftande, und ber Druck der Goeln ward unerträglich. Die Schulden= last ging ben Burgern über ihr Haupt, sie nahmen zu wenig an ber Gefetgebung, ju wenig am Siege theil, ben fie boch felbst er= fecten mukten: und so entwich bas Bolt auf ben beiligen Berg, fo entstanden Streitigkeiten, die die Ernennung der Tribunen nicht heben, sondern nur vervielfältigen konnte, die sich also auch durch die ganze Geschichte Roms sortweben. Daher der lange, so oft perinnate Streit über Austheilung ber Meder, über Theilnehmung bes Bolts an obrigfeitlichen, confularifden, gottesbienftlichen Burben; bei welchen Streitigkeiten jede Bartei für ihr Gigenes ftritt, und niemand bas Bange unparteiisch einrichten mochte. Bis unter bie Triumpirate hat dieser Zwist gedauert, ja die Triumpirate selbst waren nur beffen Folgen. Da biefe nun ber gangen romischen Berfaffung ein Ende machten, und jener Zwist beinahe fo alt wie Die Republit mar, fo fieht man, daß es teine außere, sondern eine innere Ursache war, die vom Anfange an am Keim bes Staates nagte. Sonderbar scheint es daher, wenn man die romische Staatsverfassung als die vollkommenste schildert; sie, die eine der unvoll= tommenften auf der Welt, aus roben Beitumftanden entstanden. nachber nie mit einem Blid aufs Gange verbeffert, sondern immer nur parteiisch so und anders geformt mar. Der einzige Cafar batte fie gang beffern mogen; es mar aber ju fpat, und die Dolchftiche, Die ibn tobteten, tamen jedem Entwurf einer beffern Ginrichtung

2) Es liegt ein Widerspruch in dem Grundsate: Rom, die Königin der Nationen, Kom, die Beherrscherin der Welt; denn Rom war nur eine Stadt und ihre Einrichtung eine Stadteinrichtung. Zwar trug es allerdings zur hartnäckigen Bekriegung der Bölker, mithin zu seinen langen Siegen bei, daß Roms Kriegsentschlichen mithin zu seinen langen Siegen bei, daß Roms Kriegsentschlichen Monarchen waren, weil sich der Geist seiner weltverderblichen Monarchen waren, weil sich der Geist seiner weltverderblichen Maximen in einem Collegium nothwendig mehr als in einer wandelbaren Reihe von Beherrschern erhalten mußte. Ja, da Senat und Bolk fast immer in Spannung gegeneinanderstanden, und jener bald dem unruhigen Hausen, bald einem un-

ruhigen Ropf Kriege ichaffen und auswärts zu thun geben mußte. damit inwendig die Rube gesichert bliebe, so trug auch diese dauernde Spannung allerdings jur fortgefesten Beltftorung viel bei. Endlich. ba ber Senat felbst zu seiner Aufrechthaltung oft nicht nur Siege ober Siegesgerüchte, fonbern felbft barte brobende Gefahren nothig batte, und jeder fühne Patricier, der durchs Bolt wirken wollte, Geschenke, Spiele, Namen, Triumphe bedurfte, welches alles ihm allein oder vorzüglich ber Krieg gewähren konnte -: freilich. fo gehörte biefe vielgetheilte, unruhige Stadtregierung bagu, die Belt in Unruhe zu setzen und sie Jahrhunderte darin zu erhalten; benn tein geordneter, mit sich selbst friedlicher Staat hatte, um seiner eigenen Glückseligkeit willen, der Erde dies schreckliche Schauspiel aeaeben. Ein anderes ist's aber, Eroberungen machen, und sie erhalten; Siege erfechten, und sie jum Nuten bes Staats gebrauchen. Das lette bat Rom, seiner innern Einrichtung wegen, nie gekonnt; und auch das erfte vermochte es nur durch Mittel, die der Berfaffung einer Stadt völlig entgegen waren. Schon die erften Könige. die auf Eroberungen ausgingen, waren genöthigt, einige überwundene Städte und Bolfer in die Mauern Roms ju nehmen, bamit der schwache Baum Burgel und Stamm erhielt, ber fo ungeheuere Aeste treiben wollte; die Bahl der Ginwohner Roms muchs also schredlich. Nachber schloß die Stadt Bundniffe, und die Bundesverwandten zogen mit ihr zu Felde; fie nahmen also an ihren Siegen und Eroberungen theil und waren Römer, wenn fie gleich noch nicht römische Burger ober Ginwohner ber Stadt maren. Bald alfo entalommen jene beftigen Streitigkeiten, daß auch ben Bundesgenoffen das Bürgerrecht Roms zutomme: eine unvermeidliche Forderung, die in der Natur der Sache felbst lag. Aus ihr ents stand der erfte burgerliche Krieg, der Italien dreihunderttaufend feiner Junglinge koftete und Rom, das fogar feine Freigelaffenen bewaffnen mußte, an bie Grengen bes Untergangs brachte; benn es war ein Rrieg zwischen Saupt und Bliebern, ber nicht anders als damit endigen konnte, daß fünftig auch die Glieder zu diefem unförmlichen haupt gehören sollten. Run war ganz Stalien Rom, und es verbreitete sich, zur großen Berwirrung der Belt, immer weiter. Ich will nicht daran benken, was diese Romanisirung für gerichtliche Unordnung in alle Stadte Italiens brachte, und nur bas Uebel bemerten, bas fortan aus allen Gegenden und Enden in Rom felbst zusammenfloß. Wenn vorher schon alles nach dieser Stadt brangte, und die Tafeln bes Cenfus fo wenig rein gehalten werden konnten, daß es sogar einen Consul gab, ber kein römischer Bürger war: wie denn jest, da das Haupt der Welt ein Gedränge aus gang Italien, mithin bas ungeheuerfte haupt mar, bas je bie Erbe getragen! Gleich nach bes Gulla Tobe maren bie Berren ber

Erde vierbundertfunfzigtaufend Mann fart: bei der Aufnahme ber Bundesgenoffen ftieg ibre Babl ungleich bober, und zu Cafar's Reiten fanden sich dreihundertzwanzigtausend, die bei öffentlichen Austheilungen Korn begehrten. Man dente sich diesen ungestümen und einem großen Theil nach müßigen Haufen bei Stimmversammlungen, in Begleitung seiner Batrone und berer, Die sich um Ehrenamter bewarben, so wird man begreifen, wie durch Geschenke. Spiele, Brachtaufzüge, Schmeicheleien, am meisten endlich burch Soldatengewalt die Meutereien in Rom gestistet, die Blutbäder angerichtet, die Triumvirate gegrundet werden konnten, die jene ftolge Beberricherin ber Welt endlich jur Stlavin ihrer felbst machten. Mo war nun bas Unfeben bes Senats, einer Bahl von vier- bis fechsbundert Berfonen, gegen diefe gabllofe Menge, die Berrenrecht verlanate und in gewaltigen Beeren bald biefem, bald jenem ju Gebot ftand? Belche arme Gestalt spielte ber Gott Senat, wie ibn die schmeichlerischen Griechen nannten, gegen Marius und Gulla, Bompejus und Cafar, Antonius und Octavius! Die Raiferwuthriche noch ungerechnet. Der Batere bes Baterlands Cicero ericbeint in armer Geftalt, wenn ihn auch nur ein Clodius angreift; feine beften Rathichlage gelten wenig, nicht nur gegen bas, was Rompejus, Cafar, Antonius u. a. wirklich thaten, sondern was felbst ein Catilina beinahe zu Stande gebracht hätte. Richt von den Gewürzen Afiens, nicht von der Weichlickeit Lucull's entsprang dieses Misverhaltniß, fondern von der Grundverfassung Roms, ba es als eine Stadt bas Saupt der Welt fein wollte.\*)

3) Aber es gab nicht nur Senat und Boll in Rom, sondern auch Stlaven, und zwar deren eine um so größere Menge, je mehr die Kömer Herren der Welt wurden. Durch Stlaven bearbeiteten sie ihre weitläusigen reichen Neder in Italien, Sicilien, Griechenland u. s. w.; eine Menge Staven war ihr häuslicher Reichthum, und der Handel mit ihnen, ja die Wirchtung derselben war ein großes Gewerbe Roms, dessen sich auch Cato nicht schämte. Längst waren nun die Zetten vorüber, da der herr mit seinem Knecht fast brüderlich umgeng und Romulus das Gesetz geben konnte, daß ein Bater seinen eigenen Sohn dreimal zum Knecht verkausen durse; die Stlaven der Weltüberwinder waren aus allen Gegenden der Erde zusammengetrieben und wurden von auftigen Gerren gelinde, von unbarmberziaen oft als Thiere be-

<sup>\*)</sup> Neber das Gute, das von der Simplicität der alten Römer und von der Ausbildung des römischen Bolls gesagt werden kann, lose man Meierotto's jengniftreiche Schrift "Neber die Sitten und Lebensart der Römer" (Berlin 1776), Th. 1, und im 2. Theil dagegen die Geschichte des Luzus sowol dei dem Koll als bei den Boll

handelt. Ein Bunder wäre es gewesen, wenn aus diesem ungebeuern Hausen unterdrückter Menschen den Kömern kein Schaden bätte zuwachsen sollen; denn wie jede böse Einrichtung, so muste auch diese nothwendig sich selbst rächen und strasen. Mitnichten war diese Kache allein jener blutige Stlaventrieg, den Spartacus mit Feldberrnmuth und Klugheit drei Jahre gegen die Kömer sührte; von 74 stieg sein Anhang dis zu 70000 Mann; er schlug verschiedene Feldberren, selbst zwei Consuls, und es wurden viel Greuel verübt. Der größere Schade war der, der durch die Lieblinge ihrer Herren, die Freigelassenen, entstand, durch welche Kom zuletzt im eigentlichsten Berstande eine Stlavin der Stlaven wurde. Schon zu Sulla's Zeiten sing dieses Uebel an, und unter den Kaisern mehrte es sich so schrecklich, daß ich nicht im Stande din, die Unordnungen und Greuel zu schildern, die durch Freigelassen und Lieblingeknechte entstanden. Geschichte und Satiren der Kömer sind davon voll; kein wildes Voll auf der Erde kennt dergleichen. So ward Rom durch Rom gestrasst: die Unterdrücker der Welt wurden der ver-

ruchtesten Stlaven bemuthige Anechte.

4) Endlich tam allerbings ber Lupus bazu, bem Rom zu feinem Unglud fo bequem lag, als ibm ju feinen Belteroberungen allerdings auch seine Lage geholfen batte. Wie aus einem Mittelpunkt beberrichte es das Mittellandische Meer, mithin die reichen Ruften breier Welttheile: ja, über Alexandrien zog es durch ansehnliche Flotten die Rostbarkeiten Aethiopiens und des äußersten Indiens an fich. Meine Worte reichen nicht hin, jene robe Berschwendung und Ueppigkeit ju schildern, die seit der Eroberung Afiens in Gast-mahlen und Spielen, in Lederbiffen und Rleidern, in Gebäuden und Hausgerath nicht nur in Rom felbst, sondern in allem, was ju ihm gehörte, herrschte.\*) Man traut seinen Augen nicht, wenn man die Beschreibungen dieser Dinge, den hohen Preis ausländischer Roftbarteiten und mit ber Berfdwendung darin zugleich die Schulbenlast ber großen Römer, welches zulett Freigelassene und Stlaven waren, lieft. Nothwendig jog bieser Auswand die bitterste Armuth nach fich; ja er war an fich schon eine elende Armuth. Jene Goldquellen, Die jahrhundertelang in Rom aus allen Brovingen gusammenflossen, mußten endlich versiegen, und da der gange handel der Romer ihnen im höchsten Grave nachtheilig war, indem sie Ueber-fluß kauften und Geld hingaben, so ist's nicht zu verwundern, daß Indien allein ihnen jährlich eine ungeheuere Summe fraß. Dabei verwilderte das Land: der Aderbau ward nicht mehr, wie einst von

<sup>\*)</sup> G. außer Petronius, Plinius, Juvenal und andern häufigen Stellen ber Alten, von neuern Sammlungen: Meierotto, "Ueber die Sitten und Lebensart ber Römer". Tal. 2: Meiner's "Geichichte des Berfalls ber Römer" u. f. w.

ben alten Römern und ihren Zeitgenoffen, in Italien getrieben; bie Runfte Roms gingen auf bas Entbebrliche, nicht auf bas Rutliche, auf ungeheuere Bracht und Aufwand in Triumphbogen, Babern, Grabmälern, Theatern, Amphitheatern u. f. w.: Bundergebäude, Die freilich allein Diese Blunderer ber Welt aufführen konnten. In teiner nüglichen Kunst, in teinem Nahrungszweige der menschlichen Gesellschaft hat je ein Römer etwas erfunden, geschweige daß er damit andern Nationen batte dienen und von ihnen gerechten und bleibenden Bortheil ziehen mögen. Bald also verarmte das Reich, das Geld wurde schlecht, und schon im dritten Jahrhundert unserer Beitrechnung betam ein Feldherr nach diefem schlechtern Gelbe taum bas jur Belohnung, was ju ben Zeiten August's für ben gemeinen Solbaten zu gering war. Lauter natürliche Folgen bes Laufs ber Dinge, die, auch blos als handel und Gewerbe berechnet. nicht anders als alfo folgen konnten. Bugleich nahm aus ebenbiefen verberblichen Urfachen bas menschliche Geschlecht ab, nicht nur an Angahl, sondern auch an Große, Buchs und innern Lebensträften. Cbendas Rom und Italien, das die volkreichsten, blühendsten Länder ber Welt, Sicilien, Griechenland, Spanien, Afien, Afrita und Aegypten, ju einer halben Einobe gemacht hatte, jog burch seine Gejege und Rriege, noch mehr aber burch seine verberbte, mußige Lebensart, burch seine ausschweifenden Lafter, burch bie Berfioßung der Weiber, Hatte gegen die Stlaven und späterhin durch die Tyrannei gegen die edelsten Menschen sich selbst den natürlich-unnatürlichsten Tod ju. Jahrhunderte bin liegt bas frante Rom in schrecklichen Zudungen auf seinem Siechbette; bas Siechbett ist über eine ganze Welt ausgebreitet, von der es sich seine sußen Gifte erpreßt hat; fie kann ihm jest nicht anders helsen, als daß fie feinen Tod befordere. Barbaren tommen bergu, nordische Riefen, benen die entnervten Römer wie Zwerge erscheinen; fie vermuften Rom und geben dem ermatteten Italien neue Krafte. Ein fürchterlich gutiger Erweis, daß alle Ausschweifung in der Natur fich felbst rache und verzehre! Dem Lurus ber Morgenlander haben wir es Dant, daß die Welt früher von einem Leichnam befreit ward, ber burch Siege in anbern Beltgegenden gwar auch, mahrscheinlich aber nicht sobald und so schrecklich in Die Berwefung gegangen

5) Jest sollte ich alles zusammenfassen und die große Ordnung der Natur entwickeln, wie auch ohne Luxus, ohne Böbel, Senat und Skaven der Kriegsgeist Roms allein sich zulest selbst verderben und das Schwert in seine Eingeweide kehren mußte, das er so oft auf unschuldige Städte und Nationen gezückt hatte; hierüber aber spricht statt meiner die laute Geschichte. Was sollten die Legionen, die, ungesättigt vom Raube,

nichts mehr zu rauben fanden, vielmehr an ben parthischen und beutschen Grenzen bas Ende ihres Rubms faben, mas follten fie thun, als zurudkehrend ihre Dlutter felbst würgen? Schon zu Marius' und Gulla's Reiten fing Dies Schredliche Schauspiel an; anhängend ihrem Feldherrn oder von ihm bezahlt, rachten die wiederkommenden Beere ihren Feldberrn an seiner Gegenpartei mitten im Baterlande, und Rom floß von Blut über. Dies Schausviel dauerte fort. Indem Pompejus und Cafar in dem Lande, mo einst die Musen gesungen und Apollo als Schäfer geweidet, theuer gemiethete Beere gegeneinander führten, ward in diefer Kerne von Romern, die gegen Romer fochten, bas Schichal ihrer Mutterstadt enticbieben. So ging es bei bem graufamen Vergleich bes Triumvirs ju Modena, der in einem Berzeichniffe 300 Rathsalieder und 2000 Ritter ber Acht und dem Tobe preisgab, und 200000 Talente meistens aus Rom und von ben Beibern felbft erpreßte. Go nach ber Schlacht bei Bhilippi, in welcher Brutus fiel; fo por bem Rriege gegen ben zweiten Pompejus, ben edlern Sohn eines großen Baters: fo nach der Schlacht bei Actium u. f. w. Bergebens baß ber ichmache, graufame Auguft ben friedsamen Gutigen spielte; bas Reich war burchs Schwert gewonnen, es mußte durchs Schwert vertheidigt werden oder durch dasselbe fallen. Wenn es den Römern jest zu schlummern gefiel, so wollten beshalb nicht auch die beleibigten ober regegemachten Nationen schlummern; fie forderten Rache und gaben Wiedervergeltung, als ihre Zeit tam. Im romischen Reich war und blieb ber Raifer immer nur oberfter Feldberr, und als viele berselben ihre Pflicht vergaßen, wurden fie bom Beer daran fürchterlich erinnert. Es feste und würgte Kaiser; bis endlich der Oberste der Leibwache sich jum Großvezier aufdrang und den Senat zur elenden Buppe machte. Bald bestand auch Dieser nur aus Solbaten; aus Solbaten, die mit der Zeit fo fcwach murben, daß sie weder im Kriege noch im Rathe taugten. Das Reich gerfiel; Gegenkaifer jagten und plagten einander; die Bolfer brangen binan, und man mußte Keinde ins Beer nehmen, die andere Keinde lodten. So murben die Brovingen gerriffen und vermuftet; bas ftolge Emige Rom ging endlich im Sturz unter, von feinen eigenen Befehlsbabern verlaffen und verrathen - ein fürchterliches Dentmal, wie jede Groberungswuth großer und fleiner Reiche, infonderheit wie ber bespotische Solbatengeist nach gerechten Naturgesegen ende. Fester und größer ift nie ein Kriegsstaat gewesen, als es ber Staat der Romer war; keine Leiche aber ist auch je schredlicher zu Grabe getragen worden, als Jahrhunderte durch diese in der römischen Gefchichte, sodaß es hinter Bompejus und Cafar teinen Eroberer und unter cultivirten Boltern fein Solbatenregiment mehr geben follte.

Großes Schickal! Ist die Geschichte der Römer uns dazu geblieben, ja einem Theil der Welt mit dem Schwert ausgedrungen worden, damit wir dies lernen sollten? Und doch lernen wir an ihr entweder nur Worte, oder sie hat, unrecht verstanden, neue Römer gebildet, deren doch keiner seinem Borbilde je gleichkam. Nur Cinmal standen jene alten Römer auf der Schaubühne und pielten, meistens als Krivatpersonen, das fürchterlich große Spiel, bessen Wieden, was im Lauf der Wünschen mögen. Last uns indessen sehen, was im Lauf der Dinge auch dies Trauerspiel sur Glanz und große Seiten gehabt habe.

#### ٧.

### Charalter, Biffenschaften und Runfte der Romer.

Nach dem, was bisher gesagt worden, fordert es auch die Bflick, jene edeln Seelen ju nennen und zu rubmen, die in bem barten Stande, auf welchen fie bas Schickfal gestellt hatte, sich dem, was fie Baterland nannten, mit Muth aufopferten und in ihrem turgen Leben Dinge bewirkten, die fast ans bochfte Ziel menschlicher Rrafte reichen. Ich follte, bem Gange ber Geschichte gufolge, einen Junius Brutus und Boplicola, Mucius Scavola und Coriolan, eine Baleria und Beturia, die breibundert Jabier und Cincinnatus, Camillus und Decius, Fabricius und Regulus, Marcellus und Fabius, die Scipionen und Catonen, Cornelia und ihre ungludlichen Gobne, ja, wenn es auf Kriegsthaten allein ankommt, auch Marius und Sulla, Bompejus und Cafar, und wenn gute Absichten und Bemühungen Lob verdienen, den Marcus Brutus, Cicero, Agrippa, Drufus, Germanicus nach ihrem Berbienft nennen und ruhmen. Auch unter ben Raifern follte ich die Freude des Menschengeschlechts, Titus, ben gerechten und guten Nerva, ben gludlichen Trajan, ben unermudeten Sabrian, Die guten Antonine, ben unverdroffenen Geverus, ben mannlichen Aurelian u. a., ftarte Pfeiler eines fintenben Baues. Da aber biefe Manner mehr als felbst die Griechen jedermann befannt find, fo fei es mir vergonnt, vom Charafter ber Romer in ihren besten Beiten blos allgemein ju reden, und auch diesen Charatter lediglich als Folge ihrer Zeitumftande zu betrachten.

Benn Unparteilichkeit und fester Entschluß, wenn unermudete Thatigkeit in Borten und Berten und ein gesetzter, rafcher Gang jum Jiel ves Sieges ober der Ehre, wenn jeder katte, kühne Muth, der varch Gefahren nicht geschreckt, durch Unglück nicht gebeugt, durchs Glück nicht übermüthig wird, einen Ramen haben soll, so müßte er den Ramen eines römischen Muthes haben. Mehrere Glieder dieses Staats, selbst aus niederm Stande, haben ihn so glänzend erwiesen, daß wir, zumal in der Jugend da uns die Komer meistens nur von ihrer edeln Seite erscheinen, dergleichen Gestalten der Alten Welt als hingewichene große Schatten verehren. Wie Riesen schreiten ihre Feldherren von einem Welttheil zum andern und tragen das Schickal der Bölker in ihrer sesten, leichten Hand. Ihr Juß stößt Throne vorübergehend um; eins ihrer Worte bestimmt das Leben oder den Tod von Myriaden. Gefährliche Höhe, auf welcher sie standen! Zu kostbares Spiel mit Kronen und Millionen an Menschen und Golde!

Und auf dieser Sohe gehen fie einfach wie Römer einher, verachtend ben Bomp königlicher Barbaren: ber Helm ihre Krone, ibre

Bierbe ber Bruftharnisch.

Und wenn ich sie auf biesem Gipfel der Macht und des Reichethums in ihrer männlichen Beredsamkeit höre, in ihren häuslichen oder patriotischen Tugenden unermüdet wirksam sehe; wenn im Gewühl der Schlachten oder im Getummel des Marktes die Stirn Casar's immer heiter bleibt, und auch gegen Feinde seine Brust mit verschonender Großmuth schlägt — große Seele, bei allen deinen leichtsinnigen Lastern, wenn du nicht werth warst, Monarch der Römer zu werden, so war es niemand. Doch Casar war mehr als dies; er war Casar. Der höchste Thron der Erde schmückte sich mit seinem persönlichen Namen; o hätte er sich auch mit seiner Seele schmücken können, daß Jahrtausende hin ihn der gütige, muntere,

umfaffenbe Beift Cafar's batte beleben mogen!

Aber ihm gegenüber steht sein Freund Brutus mit gezücktem Dolch. Guter Brutus, bei Sarben und Philippen erschien dir dein böser Genius nicht zuerst; er war dir längst vorher unter dem Bilde des Vaterlandes erschienen, dem du, mit einer weichern Seele als deines rohen Borsahren war, die heiligern Rechte der Menscheit und Freundschaft ausopsertest. Du konntest deine erzwungene That nicht nuten, da dir Casar's Geist und Sulla's Pobelwuth sehlte, und wurdest also genöthigt, das Rom, das kein Rom mehr war, den wilden Rathschägen eines Antonius und Octavius zu überlassen, von denen jener alle römische Pracht einer ägyptischen Buhlerin zu Füßen legte, und dieser nacher aus dem Gemach einer Livia mit scheinheiliger Ruhe die müdezgequälte Welt beherrsche Richts blieb dir übrig als dein eigener Stahl, eine traurige und doch nothwendige Zuslucht der Unglücklichen unter einem römischen Schicksol

Bober entsprang diefer große Charafter der Römer? Er ent: fprang aus ihrer Erziehung, oft fogar aus dem Namen ber Berfon und bes Gefchlechts, aus ihren Geschäften, aus bem Rufammenbrange bes Raths, bes Bolks und aller Bolker im Mittelpunkt ber Weltherrschaft, ja endlich aus ber gludlich-ungludlichen Nothwendigteit felbst, in der sich die Romer fanden. Daber theilte er sich auch allem mit, mas an ber romiiden Groke theilnahm, nicht nur ben edeln Geschlechtern, sondern auch dem Bolt, und Mannern sowol als den Weibern. Die Tochter Scipio's und Cato's, die Gattin Brutus', ber Gracchen Mutter und Schwester konnten ihrem Geschlecht nicht unwürdig handeln; ja oft übertrafen eble Römerinnen die Manner selbst an Klugheit und Wurbe. Go war Terentia helbenmüthiger als Cicero, Beturia edler als Coriolan, Paulina stärker als Seneca u. s. w. In keinem morgenländischen Harem, in keinem Gynäceum der Griechen konnten bei aller Anlage der Natur weibliche Tugenden bervorfproffen wie im öffentlichen und bäuslichen Leben der Römer; freilich aber auch in verdorbenen Reiten weibliche Lafter, por benen die Menschbeit ichaubert. Schon nach leberwindung ber Lateiner wurden hundertundsiebzig romifche Gemablinnen eins, ihre Manner mit Gift hingurichten, und tranken, als fie entbect maren, ihre bereitete Arznei wie Belben. unter ben Raifern die Beiber in Rom vermochten und ausübten, ift unfaglich. Der ftartfte Schatten grenzt ans ftartfte Licht: eine Stiefmutter Livia und die treue Antonia-Drusus, eine Blancina und Marippina : Germanicus, eine Meffaling und Octavia fteben bicht aneinander.

Wollen wir den Werth der Römer auch in der Wissenschaft schäten, so müssen wir von ihrem Charakter ausgehen und keine Griechenkünste von ihnen fordern. Ihre Sprache war der äolische Dialekt, beinahe mit allen Sprachen Italiens vermischt; sie hat sich aus dieser rohen Gestalt langsam hervorgearbeitet, und dennoch, trot aller Bearbeitung, hat sie zur Leichtigkeit, Klarheit und Schön-heit der griechischen Sprache nie völlig gelangen mögen. Kurz, ernst und würdig ist sie, die Sprache der Gesetzgeber und Beberrscher der Welt; in allem ein Vild vom Geiste der Römer. Da diese mit den Griechen erst spät bekannt wurden, nachdem sie durch die lateinische, etruskische und eigene Cultur lange Zeit schon ihren Charakter und Staat gebildet hatters, so lernten sie auch ihre natürliche Beredsamkeit durch die Kunst der Griechen erst spät

verschönern. Bir wollen also über die ersten dramatischen und poetischen Uebungen, die zu Ausdildung ihrer Sprache unstreitig viel beitrugen, wegsehen und von dem reden, was dei ihnen tiefere Burzel saste. Es war dieses Gesegebung, Beredsamkeit und Geschichte; Blüten des Verstandes, die ihre Geschäfte selbst hervortrieben, und in welchen sich am meisten ihre römische Seele zeigt.

Aber zu beklagen ift's, daß auch bier uns das Schickfal wenig gegonnt hat, indem die, deren Groberungsgeift uns fo viele Schriften anderer Boller raubte, die Arbeiten ihres eigenen Geiftes gleichfalls ber gerftorenden Butunft überlaffen mußten. Denn obne von ihren alten Priefterannalen und ben heroischen Geschichten Ennius', Ravius' oder dem Bersuche eines Fabius Pictor zu reden, wo sind die Geschichten eines Cincius, Cato, Libo, Posthumius, Biso, Cassius Henvina, Servillan, Fannius, Sempronius, Callius Antipater, Afellio, Gellius, Lucinius u. a.? Bo ift das Leben Aemilius Scaurus', Rutilius Rufus', Lutatius Catulus', Sulla's, Augustus', Agrippa's, Tiberius', einer Agrippina-Germanicus, selbst eines Claubius. Trajan u. a., von ihnen felbst beschrieben? Unzählbar anberer Gefchichtsbücher ber wichtigften Manner bes Staats in Roms wichtigsten Zeiten, eines Hortensius, Atticus, Sisenna, Lutatius, Tubero, Luccejus, Balbus, Brutus, Tiro, eines Valerius Messala, Cremutius Cordus, Domitius, Corbulo, Cluvius Rusus; auch der vielen verlorenen Schriften Cornelius Repos', Sallustus', Livius', Lrogus', Plinius' u. a. nicht zu gebenken. Ich setze die Namen berselben her, um einige Neuere, welche sich hoch hinauf über die Römer seken auch nur durch biele Vannen und beite die Romen Romer fegen, auch nur burch biefe Ramen zu wiberlegen; benn welche neuere Nation hat in ihren Regenten, Feldherren und ersten Geschäftsmannern in einer so turzen Beit, bei so wichtigen Beranderungen und eigenen Thaten berselben, so viele und große Geschichtschreiber gehabt als biese barbarisch genannten Romer? Nach ben wenigen Bruchstuden und Broben eines Cornelius, Cafar, Livius u. a. hatte die romische Geschichte zwar nicht jene Anmuth und fuße Schonheit ber griechischen Sistorie; bafur aber gewiß eine römische Würde, und in Sallust, Tacitus u. a. viel philosophische und politische Klugheit. Wo große Dinge gethan werden, wird auch groß gedacht und geschrieben; in ber Stlaverei verftummt ber Mund, wie die spätere romische Geschichte felbst zeigt. Und leiber ist der größte Theil der römischen Geschichtschreiber aus Roms freien ober halbfreien Zeiten gang verloren. Gin unersetlicher Berluft, benn nur einmal lebten folche Manner, nur einmal fchrieben fie ibre eigene Geschichte.

Der römischen Geschichte ging die Beredsamkeit als Schwester, und beiben ihre Mutter, die Staats: und Kriegskunft, zur Seite: baber auch mehrere ber größten Römer in jeder Diefer Wiffenschaften nicht nur Renntniffe hatten, fonbern auch fcbrieben. Unbillig ift ber Tabel, ben man ben griechischen und romifden Gefchichtfdreibern barüber macht, daß fie ihren Begebenheiten fo oft Staats = und Kriegsreben einmischten; benn da in der Republit durch öffentliche Reben alles gelenkt murbe, hatte ber Geschichtichreiber kein natur= licheres Band, burch welches er Begebenheiten binden, vielseitig barftellen und pragmatisch erklaren tonnte, als eben biefe Reben; fie waren ein weit iconeres Mittel bes pragmatischen Bortrags, als wenn der spätere Tacitus und seine Brüder, von Roth gezwungen, ihre eigenen Gedanten einformig zwischenwebten. Indessen ift auch Tacitus mit seinem Reflexionsgeist oft unbillig beurtheilt worden, benn in seinen Schilberungen sowol als im gehäffigen Ton berfelben ift er an Geist und Berg ein Romer. Ihm war's unmöglich, Begebenheiten zu erzählen ohne daß er die Urfachen berfelben ents widele und das Berabscheuungswurdige mit schwarzen Farben male. Seine Geschichte achat nach Freiheit, und in ihrem buntel verschloffenen Ton beklagt fie den Berluft berfelben weit bitterer, als fie's mit Worten thun konnte. Rur der Zeiten der Freiheit, d. i. offener Handlungen im Staat und im Kriege, erfreut sich die Berebsamteit und Geschichte, mit jenen sind beide dahin; sie borgen im Müßiggange des Staats auch müßige Betrachtungen und Worte.

In Abficht der Beredfamteit indeffen durfen wir den Berluft nicht minder großer Redner als Geschichtschreiber weniger beklagen; ber einzige Cicero erfett uns viele. In feinen Schriften von ber Rebetunft gibt er uns wenigstens Die Charaftere feiner großen Borgänger und Zeitgenossen; seine Reben selbst aber können uns jest statt Cato's, Antonius', Hortensus', Casar's u. a. dienen. Glänzend ist das Schickal dieses Mannes, glänzender nach seinem Tode, als es im Leben war. Richt nur Die romische Beredsamkeit in Lebre und Mustern, sondern auch ben größten Theil ber griechischen Bhilosophie hat er gerettet, da ohne feine beneidenswerthen Gin-Neibungen die Lehren mancher Schulen uns wenig mehr als bem Namen nach bekannt waren. Seine Beredsamkeit übertrifft bie Donner des Demostbenes nicht nur an Licht und philosophischer Rlarbeit, sondern auch an Urbanität und mahrerem Batriotismus. Er beinahe allein hat die reinere lateinische Sprache Guropa wiebergegeben, ein Wertzeug, bas bem menschlichen Geift, bei manchen Misbrauchen, unstreitig große Bortheile gebracht hat. Ruhe also fanft, bu vielgeschäftiger, vielgeplagter Mann, Bater bes Baterlandes aller lateinischen Schulen in Guropa! Deine Schwachheiten haft bu genug gebußt in beinem Leben; nach beinem Tobe erfreut man fich beines gelehrten, iconen, rechtschaffenen, ebelbentenben

Geistes und lernt aus deinen Schriften und Briefen bich wo nicht verehren, so doch hochschäpen und dankbar lieben.\*)

Die Boefie ber Romer war nur eine ausländische Blume, bie in Latium zwar schon fortgebluht und hier und ba eine feinere Farbe gewonnen hat, eigentlich aber teine neuen eigenen Fruchtleinte erzeugen tonnte. Schon die Etruster hatten burch ihre faliarifchen und Leichengebichte, durch ihre fescenninischen, atellanischen und fcenifden Spiele Die robern Rrieger jur Dichtfunft porbereitet; mit ben Eroberungen Tarents und anderer großgriechischen Stabte wurden auch griechische Dichter erobert, die durch die feinern Mufen ihrer Muttersprache ben Ueberwindern Griechenlands ihre rohe Mundart gefälliger zu machen suchten. Wir kennen das Berdienst biefer altesten romischen Dichter nur aus einigen Berfen und Fragmenten, erstaunen aber über die Menge Trauer: und Lustspiele, die wir von ihnen nicht nur aus alten, sondern zum Theil auch aus den besten Zeiten genannt sinden. Die Zeit hat sie vertilgt, und ich glaube, daß gegen die Griechen gerechnet ber Berluft an ind ta gtaute, bus gegen die Steugen gerechter der Berink an ihnen nicht so groß sei, da ein Theil derselben griechische Gegenstande und wahrscheinlich auch griechische Sitten nachahmte. Das römische Bolk erfreute sich an Possen und Bantomimen, an circonssischen oder gar an blutigen Fechterspielen viel zu sehr, als daß es fürs Theater ein griechisches Ohr und eine griechische Seele haben tonnte. Als eine Stlavin war die scenische Dufe bei ben Romern eingeführt, und fie ist bei ihnen immer auch eine Stlavin geblieben; wobei ich indeß den Berlust der hundertunddreißig Stude bes Blautus und die untergegangene Schiffsladung von bundertundacht Luftspielen des Terenz, sowie die Gedichte Ennius', eines Mannes von starker Seele, insonderheit seinen Scipio und seine Lehrgedichte, sehr bedauere; denn im einzigen Terenz hätten wir, nach Casar's Ausdruck, wenigstens den halben Menander wieder. Dant alfo dem Cicero auch dafür, daß er uns den Lucres, einen Dichter von romischer Seele, und dem Augustus, baß er uns den balben homer in der Aeneis seines Maro erhalten. Dant dem Cornutus, daß er von feinem ebeln Schuler Berfius auch einige seiner Lehrlingsstude uns nicht misgonnte; und auch euch, ihr Monche, sei Dank, daß ihr, um Latein zu lernen, uns den Terenz, horay, Boethius, por allen andern aber euern Birgil als einen rechtgläubigen Dichter aufbewahrtet. Der einzig unbefledte Lorber

<sup>\*)</sup> Man lefe über biefen oft vertannten Mann Ribbleton's Leben Cicero's (überfest, 3 Thle., Altona 1757), ein vortefflices Bert nicht nur über bie Schriften biefes Römers, sonbern auch über feine gange Zeitgeschickte.

in August's Krone ist's, daß er den Wiffenschaften Raum gab und die Mufen liebte.

Freudiger wende ich mich von den romischen Dichtern zu den Bhilosophen: manche waren oft beides, und zwar Bhilosophen von Berg und Seele. In Rom erfand man teine Spfteme; aber man ubte fie aus und führte fie in bas Recht, in die Staatsverfaffuna. ins thatige Leben. Die wird ein Lehrbichter feuriger und ftarter fcreiben, als Lucres fcrieb, benn er glaubte feine Lebre; nie ift feit Blato bie Atademie besselben reizender verjungt worden als in Cicero's schinen Gesprächen. So hat die stoische Philosophie nicht nur in der römischen Rechtsgelehrsamkeit ein großes Gebiet eingenommen und die Sandlungen ber Menschen baselbst strenge geregelt, sondern auch in den Schriften Seneca's, in den vortrefflichen Betrachtungen Marc Aurel's, in ben Regeln Spittet's u. a. eine prattische Keftigkeit und Schonheit erhalten, ju ber bie Lehrsate mehrerer Schulen offenbar beigetragen baben. Uebung und Roth in mancherlei barten Zeitumständen bes romischen Staats ftartten bie Gemutber ber Menichen und ftablten fie; man fuchte, woran man fich halten konnte, und brauchte bas, mas ber Grieche ausgebacht hatte, nicht als einen mußigen Schmud, fonbern als Baffe. als Ruftung. Große Dinge bat die ftoifche Bbilofophie im Geift und Bergen der Romer bewirft, und zwar nicht zur Belteroberung, fonbern gur Beforberung ber Gerechtigfeit, ber Billigfeit und jum innern Troste unschuldig gedrückter Menschen. Denn auch die Romer waren Menschen, und als eine schuldlose Rachsommenschaft burch bas Lafter ihrer Borfahren litt, suchten fie Startung, woher fie tonnten; was fie felbst nicht erfunden batten, eigneten fie fich besto fester zu.

Die Geschichte der römischen Gelehrsamkeit endlich ist für uns eine Arümmer von Arümmern, da uns größtentheils die Sammlungen ihrer Literatur sowol als die Quellen sehlen, aus welchen jene Sammlungen geschopft waren. Welche Mühe wäre uns erspart, welch Licht über das Alterthum angezündet, wenn die Schriften Barro's oder die zweitausend Bücher, aus denen Plinius zusammen karen! Freilich würde ein Aristoteles aus der den Römern bekannten Welt anders als Plinius gesammelt haben; aber noch ist sein Buch ein Schap, der, bei aller Unkunde in einzelnen Fächern, sowol den Fleiß als die römische Seele seines Sammlers zeigt. So auch die Geschichte der Rechtsgelehr

samteit dieses Bolls: sie ist die Geschichte eines großen Scharfstuns und Fleißes, der nirgends als im römischen Staate so geübt und so lange fortgeset werden konnte; an dem, was die Zeitsolge daraus gemacht und daran gereiht hat, sind die Rechtslehrer des alten Rom unschuldig. Rurz, so mangelhaft die römische Literatur gegen die griechische beinahe in jeder Gattung erscheint, so lag es doch nicht in den Zeitumständen allein, sondern in ihrer römischen Ratur selbst, daß sie Jahrtausende hin die stolze Gesetzgeberin aller Rationen werden konnte. Die Folge dieses Werks wird solches zeigen, wenn wir aus der Alche Roms ein neues Kom in seht veränderter Gestalt, aber dennoch voll Eroberungsgeist werden aufstehen sehen.

Zulett habe ich noch von der Kunst der Römer zu reden, in

welcher fie fich für Welt und Nachwelt als jene herren ber Erbe erwiesen, benen die Materialien und Sande aller übermundenen Boller ju Gebote ftanden. Bon Anfang an war ein Geift in ihnen, die Herrlickleit ihrer Siege durch Ruhmeszeichen, die Herrlickleit ihrer Stadt durch Denkmale einer prächtigen Dauer zu bezeichnen; sodaß sie schon sehr früh an nichts geringeres als an eine Ewig-teit ihres stolzen Daseins dachten. Die Tempel, die Romulus und Ruma bauten, die Blate, die fie ihren öffentlichen Berfammlungen anwiesen, gingen alle icon auf Siege und eine machtige Boltsregierung hinaus, bis bald darauf Ancus und Tarquinius die Grundfesten jener Bauart legten, die zuletzt beinahe jum Unermeklichen emporftieg. Der etrustische Ronig baute Die Mauer Roms von gehauenen Steinen; er führte, sein Bolt zu tranten und Die Stadt zu reinigen, jene ungeheuere Wafferleitung, Die noch jett in ihren Ruinen ein Bunder der Welt ift; denn dem neuern Rom fehlt es, fie nur aufzuräumen ober in Dauer zu erhalten, an Rraften. Sbendesselben Geistes waren seine Galerien, seine Tempel, seine Gerichtsfäle und jener ungeheuere Circus, der, blos für Ergötzungen des Bolts errichtet, noch jest in seinen Trummern Chrfurcht forbert. Auf diesem Wege gingen die Könige, insonderheit der stolze Tarauin, nachber die Confuls und Aedilen, fpaterbin die Belteroberer und Dictators, am meisten Julius Casar, fort, und die Kaiser solgten. So kamen nach und nach jene Thore und Thürme, jene Theater und Amphitheater, Cirken und Stadien, Triumphbogen und Ehrensäulen, jene präcktigen Grabmale und Grabgewölbe, Landstraßen und Wasserleitungen, Palässe und Bäder zu Stande, die nicht nur in Rom und Italien, sondern häusig auch in andern Brovinzen ewige Fußstapsen dieser Herren der Welt sind. Fast erliegt bas Auge, manche biefer Denkmale nur noch in ihren Trummern

au feben, und die Seele ermattet, das ungebeuere Bild au faffen, das in großen Formen der Festigkeit und Bracht sich der anorde nende Kunftler bachte. Roch fleiner aber werden wir, wenn wir uns die Zwede dieser Gebäude, das Leben und Weben in und zwischen denselben, endlich das Bolk gedenken, dem sie geweiht waren, und die oft einzelnen Privatpersonen, die sie ihm weihten. Da fühlt die Seele, nur Ein Rom sei je in der Welt gewesen, und vom hölzernen Amphitheater des Curio an dis zum Coliseum des Besvasian, vom Tempel des Jupiter Stator bis zum Pantheon bes Agrippa ober dem Friedenstempel, vom ersten Triumphton eines einziehenden Siegers dis zu den Siegesdogen und Ehren-säulen Augustus', Titus', Trajan's, Severus' u. a., sammt jeder Trümmer von Dentmalen ihres öffentlichen und häuslichen Lebens, habe Gin Genius gewaltet. Der Geift ber Bollerfreiheit und Menidenfreundschaft mar biefer Genius nicht; benn wenn man bie ungeheuere Mube jener arbeitenden Menschen bedenkt, die dieje Marmor: und Steinfelsen oft aus fernen Landen berbeischaffen und als überwundene Stlaven errichten mußten: wenn man die Roften überschlägt, die solche Ungebeuer ber Runft vom Schweiß und Blut geplunderter, ausgesogener Brovingen erforderten; ja endlich. wenn wir den graufamen, stolzen und wilden Geschmad überlegen, den durch jene blutigen Fechterspiele, durch jene unmenschlichen Thiertampfe, jene barbarischen Triumphaufzuge u. f. w. die meiften diefer Dentmale nährten, Die Wollufte ber Baber und Balafte noch ungerechnet: fo wird man glauben muffen, ein gegen bas Menfchengeschlecht feindseliger Damon habe Rom gegrundet, um allen Irbiichen die Spuren feiner damonischen, übermenschlichen Berrlichteit gu zeigen. Man lefe über biefen Gegenstand bes altern Blinius und jedes edeln Römers eigene Rlagen; man folge ben Erpreffungen und Kriegen nach, durch welche die Kunste Etruriens, Griechenlands und Aegoptens nach Rom tamen: fo wird man ben Steinhaufen ber vomifden Bracht vielleicht als die bochfte Gumme menfchlicher Gewalt und Größe anstaunen, aber auch als eine Tyrannen = und Mördergrube des Menschengeschlechts verabscheuen lernen. Die Regeln ber Kunft indessen bleiben, was fie find; und obgleich die Römer felbst in ihr eigentlich nichts erfanden, ja julest bas anberswo Erfundene barbarifch genug jufammenfesten, fo bezeichnen fie fich bennoch auch in biefem jufammenraffenben, aufthurmenben Beichmad als die großen Berren ber Erbe.

> Excudent alii spirantia mollius aera: Credo equidem; vivos ducent de marmore vultus: Orabunt causas melius, coelique meatus Describent radio et surgentia sidera dicent:

Tu regere imperio populos, Romane, memento; Hae tibi erunt artes, pacisque imponere morem, Parcere subjectis et debellare superbos.

Gern wollten wir den Römern alle von ihnen verachteten Griechenkunste, die doch selbst von ihnen zur Pracht oder zum Nupen gebraucht wurden, ja sogar die Erweiterung der edelsten Wissenschaften, der Astronomie, Zeitenkunde u. s. w., erlassen und lieber zu den Oertern wallsahrten, wo diese Blüten des menschlichen Beristandes auf ihrem eigenen Boden blüten; wenn sie dieselben nur an Ort und Stelle gelassen und jene Regierungskunst der Bölker, die sie sich als ihren Borzug zuschrieben, menschenfreundlicher gelüt hätten. Dies aber konnten sie nicht, da ihre Weisheit nur der Uebermacht diente, und den vermeinten Stolz der Bölker nichts als ein größerer Stolz beugte.

#### VI.

# Augemeine Betrachtungen über bas Schicfal Roms und feine Geichichte.

Es ist ein alter Uebungsplat der politischen Philosophie gewesen, zu untersuchen, was mehr zur Erde Roms beigetragen habe, ob seine Tapferkeit, oder sein Glüd. Schon Plutarch und inehrere, sowol griechische als römische Schriftseller haben darüber ihre Meinungen gesagt, und in neuern Zeiten hat sast jeder über die Geschichte nachdenkende Geist dies Problem behandelt. Plutarch, bei allem, was er der römischen Tapferkeit zugestehen muß, läßt das Glüd den Ausschlag geben, und hat sich in dieser Untersuchung wie in seinen andern Schriften zwar als den blumenreichen, angenehmen Griechen, nicht aber eben als einen Geist bewiesen, der seinen Gegenstand vollendet. Die meisten Kömer dagegen schrieben ihrer Tapferkeit alses zu, und die Philosophen späterer Zeiten ersannen sich einen Plan der Alugheit, auf welchen vom ersten Grundstein an die römische Macht dis zu ihrer größten Erweiterung angelegt worden. Offendar zeigt die Geschichte, daß teins dieser Spiten ausschließend, daß genau verdunden sie aber alle wahr sind. Tapferkeit, Ilde und Klugheit mußten zusammentreten, um das auszurichten, was ausgerichtet ward, und von Romulus' Zeiten an sehen wir diese brei Göttinnen für Rom im Bunde. Wollen wir

also nach Art der Alten die ganze Zusammenfügung lebendiger Ursachen und Birkungen Ratur oder Glüd nennen, so gehörte sowol die Tapferkeit, selbst auch die grausame Harte, als die Klugbeit und Arglist der Kömer mit zu diesem alles lenkenden Glüde. Die Betrachtung wird immer unvollkommen bleiben, wenn man an einer dieser Sigenschaften ausschließend hängt und bei den Bortrefslichseiten der Römer ihre Fehler und Laster, dei dem innern Charatter ihrer Thaten die äußern begleitenden Umstände, endlich bei ihrem sesten und großen Kriegsverstande den Zusall vergist, den eben sener oft so glädlich nützte. Die Gänse, die das Capitol retteten, waren ebenso wol die Schutzstter Roms als der Muth des Camillus, das Zögern des Fadius, oder ihr Jupiter Stator. In der Raturwelt gehört alles zusammen, was zusammen und ineinander wirft, pstanzend, erhaltend oder zerstörend; in der Rature

welt ber Geschichte nicht minber.

Es ift eine angenehme Uebung ber Gedanten, fich hier und ba ju fragen, mas aus Rom bei veranderten Umftanben geworben ware, 3. B. wenn es anderswo gelegen, frühzeitig nach Beji ver-sett, das Capitol von Brennus erstiegen, Italien von Alexander betriegt, die Stadt von Hannibal erobert, ober ber Rath, den er bem Antiochus gab, befolgt mare. Gleichergeftalt lagt fich fragen: wie ftatt des Augustus ein Cafar, ftatt des Tiberius ein Germanicus regiert batte; welche Berfaffung ber Belt ohne bas einbringende Christenthum entstanden ware u. f. w. Jebe biefer Untersuchungen führt uns auf eine so genaue Zusammenkettung ber Umftanbe, bas man Rom julest, nach ber Beise jener Morgenlander, als ein Lebenbiges betrachten lernt, bas nicht anbers als unter folden Umftanben am Ufer der Tiber wie aus dem Meer auffteigen, allmäblich den Streit mit allen Boltern feines Beltraums ju Lande und Baffer lernen, fie unterjochen und gertreten, endlich die Grengen seines Ruhms und den Ursprung seiner Berwesung in sich selbst sinden können, als den es wirklich gefunden hat. Bei dieser Betrachtung verschwindet alle sinnliche Willfur auch aus der Geschichte. In ihr fowol als in jeder Erzeugung ber Raturreiche ift alles ober nichts Jufall, alles ober nichts Willfur. Jebes Phanomen ber Geschichte wird eine Raturerzeugung und für den Menschen fast die betrachtungswürdigfte von allen, weil dabei fo viel von ihm abhangt, und er felbst bei bem, was außer seinen Kräften, in der großen Uebermacht ber Zeitumftanbe liegt, bei jenem unterbrudten Griechenland, Rarthago und Numantia, bei jenem ermorbeten Sertorius, Spartacus und Biriatus, beim untergefuntenen zweiten Bompejus, Drufus, Germanicus, Britannicus u. f. w., obwol in bittern Schalen, ben nus barften Kern findet. Die einzige philosophische Art, eine Geschichte anguicauen, ift diese; alle benkenden Geister baben sie auch unwissend geubt.

Richts ftande Diefer parteilofen Betrachtung mehr entgegen, als menn man felbst ber blutigen romischen Geschichte einen eingeschräntten, geheimen Blan der Borfebung unterschieben wollte; wie wenn Rom a. B. porzüglich beshalb zu feiner Gobe gestiegen fei, bamit es Redner und Dichter erzeugen, damit es das romifche Recht und Die lateinische Sprache bis an Die Grenzen seines Reichs ausbreiten und alle Landstraßen ebnen möchte, die driftliche Religion einzu-Jedermann weiß, welche ungeheuere Uebel Rom und Die Belt umber brudten, ebe folde Dichter und Redner auffommen tonnten; wie theuer 3. B. Sicilien bes Cicero Rebe gegen ben Berres, wie theuer Rom und ibm felbft feine Reben gegen Catiling. fein Angriffe auf ben Antonius gewesen u. f. w. Damit eine Berle gerettet murbe, mußte alfo ein Schiff untergeben, und taufend Leben-Dige tamen um, blos bamit auf ihrer Afche einige Blumen muchfen, Die auch ber Wind gerftaubt. Um eine Aeneis bes Birgil, um bie ruhige Ruse eines Horaz und seine urbanen Briefe zu ertaufen, muften Strome von Romerblut vorber vergoffen, gabilofe Bolter und Reiche unterdruckt werden; waren biefe iconen Früchte eines erpreßten goldenen Alters folches Aufwandes werth? Dit bem römischen Rechte ift's nicht anders; benn wem ift unbefannt. welche Drangsale die Boller dadurch erlitten, wie manche menschlichere Einrichtung ber verschiebensten Länder dadurch zerstört worden? Fremde Bolter wurden nach Sitten gerichtet, die fie nicht tannten; fie wurden mit Laftern und ihren Strafen vertraut, von welchen fie nie gehört hatten; ja endlich, ber gange Gang biefer Gefetgebung, ber fich nur gur Berfaffung Roms fchidte, bat er nicht nach taufend Unterdrückungen den Charafter aller übermundenen Rationen fo verlöscht, so verberbt, daß statt bes eigenthumlichen Geprags berfelben gulett allenthalben nur ber romifche Abler erscheint, ber, nach ausgehadten Augen und verzehrten Gingeweiben, traurige Leichname von Brovingen mit schwachen Flügeln bedte? Auch die lateinische Sprache gewann nichts burch die übermundenen Bolter. und diefe gewannen nichts durch jene. Sie ward verderbt und zulett ein romanisches Gemisch nicht nur in den Brovinzen, sondern in Rom felbft. Die fconere griechische Sprache verlor auch burch fie ihre reine Sconbeit, und jene Mundarten fo vieler Bolter, Die ihnen und uns weit nüplicher als eine verborbene römische Sprache maren, gingen bis aufs fleinste Ueberbleibsel unter. Die driftliche Religion endlich, so ausnehmend ich die Wohlthaten verehre, die sie bem Menfchengefchlecht gebracht bat, fo entfernt bin ich zu glauben, daß auch nur Gin Begftein in Rom ursprünglich ihretwegen von Menschen erhoben worden. Für fie bat Romulus seine Stadt nicht errichtet. Bompejus und Craffus find nicht für fie durch Judaa gezogen, noch weniger find alle jene romischen Ginrichtungen Guropens

und Asiens gemacht, damit ihr allenthalben der Weg bereitet würde. Rom nahm die dristliche Religion nicht anders auf, als es den Gottesdienst der Isis und jeden verworfenen Aberglauben der östlichen Welt aufnahm; ja es wäre Gottes unwürdig, sich einzubilden, daß die Borsehung für ihr schönstes Werk, die Fortpslanzung der Wahrheit und Tugend, keine andern Werkzeuge gewußt habe als die tyrannischen, blutigen Hände der Römer. Die dristliche Religion hob sich durch eigene Kräfte, wie durch eigene Kräfte das römische Reich wuchs; und wenn beide sich zulest gatteten, so gewann weder die eine dadurch noch das andere. Ein römischeristlicher Bastard entsprang, von welchem manche wünschen, daß er nie entstanden wäre.

Die Bhilosophie der Endzwecke hat der Naturgeschichte keinen Bortheil gebracht, sondern ihre Liebhaber vielmehr statt der Untersuchung mit scheinbarem Wahn befriedigt; wie viel mehr die tausende

zwedige ineinandergreifende Menschengeschichte!

Bir baben alfo auch ber Meinung zu entfagen, als ob in ber Fortfetung ber Zeitalter bie Romer baju gewesen feien, um, wie in einem menschlichen Gemalbe, über ben Griechen ein volltommeneres Blied in der Rette ber Cultur ju bilben. In dem, worin die Griechen vortrefflich waren, haben die Römer fie nie übertreffen mögen; was gegentheils fie Eigenes besaßen, batten fie von den Griechen nicht gelernt. Genutt haben fie alle Boller, mit denen sie bekannt wurden, bis auf Indier und Troglodyten; sie nutten sie aber als Römer, und oft ist's die Frage, ob zu ihrem Bortheil oder Schaden. So wenig nun alle andern Nationen der Römer wegen da waren oder Jahrhunderte vorber ihre Einrichtungen für Römer machten: fo wenig durfen foldes die Griechen gethan haben. Athen fowol als die italienischen Bflangftabte gaben Gefete fur fich, nicht für fie; und wenn tein Athen gewesen mare, fo hatte Rom ju ben Scothen um feine Gefettafeln fenden mogen. Auch maren in vielem Betracht die griechischen Gesetze vollkommener als die romischen, und die Mangel ber lettern verbreiteten fich auf einen viel größern Weltstrich. Wo sie etwa menschlicher murben, waren fie es nach romischer Beife, weil es unnatürlich gewesen ware, wenn die Ueberwinder so vieler gebildeten Rationen nicht auch wenigftens ben Schein ber Menschlichkeit batten lernen follen, mit bem fie oft die Bolter betrogen.

Also bliebe nichts übrig, als daß die Borsehung den römischen Staat und die lateinische Sprache als eine Brücke aufgestellt habe, auf welcher von den Schätzen der Borwelt auch etwas zu und gelangen möchte? Die Brücke wäre die schlechteste, die gewählt werden konnte; denn eben ihre Errichtung hat uns das meiste geraubt. Die Römer zerstörten und wurden zerstört; Zerstörer aber sind keine Erbalter der Welt. Sie wiegelten alle Böller auf, die sie zulest die

Beute derselben wurden, und die Borsehung that ihrethalben kein Wunder. Laßt uns also auch diese wie jede andere Raturerscheinung, deren Ursachen und Folgen man frei erforschen will, ohne untergeschobenen Plan betrachten. Die Römer waren und wurden, was sie werden konnten; alles ging unter oder erhielt sich an ihnen, was untergehen oder sich erhalten mochte. Die Zeiten rollen sort, und mit ihnen das Kind der Zeiten, die vielgestaltige Menschheit. Alles hat auf der Erde geblüht, was blühen konnte: jedes zu seiner Zeit und in seinem Kreise; es ist abgeblüht und wird wieder blühen, wenn seine Zeit kommt. Das Werk der Borsehung geht nach allgemeinen großen Gesehen in seinem ewigen Gange sort; welcher Betrachtung wir uns jest mit bescheidenem Schritte nähern.

## Innfzehntes Buch.

"Borübergehend ist also alles in der Geschichte; die Aufschrift ihres Tempels heißt: Richtigkeit und Berwesung. Wir treten den Staub unserer Vorsahren und wandeln auf dem eingesunkenen Schutt zerstörter Menschenverfassungen und Königreiche. Wie Schatten gingen uns Aegypten, Persien, Griechenland, Rom vorüber; wie Schatten steigen sie aus den Gräbern hervor und zeigen sich in der Geschichte.

"Und wenn irgendein Staatsgebäube sich selbst überlebte, wer wünscht ihm nicht einen ruhigen Hingang? Wer fühlt nicht Schauber, wenn er im Kreise lebendig wirkender Wesen auf Todtengewölbe alter Einrichtungen stößt, die den Lebendigen Licht und Wohnung rauben? Und wie bald, wenn der Nachsolger diese Katastomben hinwegräumt, werden auch seine Sinrichtungen dem Rachsolger gleiche Grabgewölbe dünken und von ihm unter die Erde

gefandt werden!

"Die Ursache dieser Vergänglichkeit aller irdischen Dinge liegt in ihrem Besen, in dem Ort, den sie bewohnen, in dem ganzen Gesetze, das unsere Natur bindet. Der Leib der Menschen ist eine zerbrechliche, immer erneute Hülle, die endlich sich nicht mehr erneuen kann; ihr Geist aber wirkt auf Erden nur in und mit dem Leibe. Wir dunken und selbständig, und hängen von allem in der Natur ab; in eine Kette wandelbarer Dinge verstochten, müssen der wird ein Geschen ihres Kreislauss solgen, die keine andern sind als Entstehen, Sein und Verschwinden. Ein loser Haden knüfft das Geschlecht der Menschen, der jeden Augenblid reißt, um von neuem geknüpst zu werden. Der klug gewordene Greis geht unter die Erde, damit sein Nachsolger ebenfalls wie ein Kind beginne, die Werte seines Vorgängers vielleicht als ein Thor zerstöre und dem Nachsolger dieselbe nichtige Rühe überlasse, mit der auch er sein Leben

verzehrt. So letten sich Tage, so letten Geschlechter und Reiche sich aneinander. Die Sonne geht unter, damit Nacht werde und

Renfchen fich über eine neue Morgenrothe freuen mogen.

"Und wenn bei diesem allen nur noch einiger Fortgang merklich wäre! Bo zeigt dieser sich aber in der Geschichte? Allenthalben sieht man in ihr Zerstörung, ohne wahrzunehmen, daß das Erneute besser als das Zerstörte werde. Die Nationen blüben auf und ab; in eine abgeblühte Nation kommt keine junge, geschweige eine schönere Blume wieder. Die Eultur rückt fort, sie wird aber damit nicht vollkommener: am neuen Ort werden neue Fähigkeiten entwickelt; die alten des alten Orts gingen unwiederbringlich unter. Waren die Nömer weiser und glücklicher, als es die Griechen waren? Und sind wir's mehr als beide?

"Die Natur des Menschen bleibt immer dieselbe: im zehnstausendsten Jahr der Welt wird er mit Leidenschaften geboren, wie er im zweiten derselben mit Leidenschaften geboren ward, und durchsläuft den Gang seiner Thorheiten zu einer späten, unvolkommenen, in welchen Weisheit. Wir gehen in einem Labyrinth umber, in welchem unser Leben nur eine Spanne abschneidet; daher es uns saft gleichgultig sein kann, ob der Freweg Entwurf und Ausgang

habe.

"Trauriges Schickal bes Menschengeschlechts, bas mit allen seinen Bemühungen an Irion's Rad, an Sispphus' Stein gesesselt und zu einem tantalischen Sehnen verdammt ist! Wir müssen wollen, wir müssen sehnen verdammt ist! Wir müssen wollen, wir müssen sehnen verdammt ist! Wir müssen wollen, wir müssen sehnen verdammt ist! Wir müssen Wühe vollendet saben oder aus der ganzen Geschichte ein Resultat menschlicher Bestrebungen lernten. Steht ein Voll allein da, so nutt sich sein Gepräge unter der Hand der Zeit ab; kommt es mit andern ins Gedränge, so wird es in den schwelzenden Tiegel geworfen, in welchem sich die Gestalt desselben gleichfalls verliert. So bauen wir aufs Sis, so schreiben wir in die Welle des Meeres; die Welle verrauscht, das Sis zerschmilzt, und hin ist unser Palast wie unsere Gedanken.

"Mozu also die unselige Mühe, die Gott dem Menschengeschlecht in seinem kurzen Leben zum Tagwerk gab? Bozu die Last, unter der sich jeder zum Grabe hinarbeitet? Und niemand wurde gestragt, ob er sie über sich nehmen, ob er auf dieser Stelle, zu dieser Zeit, in diesem Kreise gedoren sein wollte. Ja, da das meiste Uebel der Menschen von ihnen selbst, von ihrer schlechten Versassung und Kegierung, vom Trot der Unterdrücker und von einer beinach und vermeiblichen Schwachheit der Veherrscher und der Veherschten herrührt: welch ein Schäcklass war's, das den Menschen unter das Joch seines eigenen Geschlechts, unter die schwache oder tolle Willstürseiner Brüder verkauste? Man rechne die Zeitalter des Glücks und

Unglucks ber Bolter, ihrer auten und bofen Regenten, ja auch bei ben besten berfelben die Summe ihrer Beisbeit und Thorbeit, ihrer Bernunft und Leidenschaft zusammen: welche ungeheuere Regative wird man jusammengablen! Betrachte bie Despoten Afiens, Ufritas. ja beinahe ber gangen Erbrunde; siebe jene Ungeheuer auf bem romischen Thron, unter benen Jahrhunderte bin eine Belt litt; gable die Berwirrungen und Kriege, die Unterbrückungen und leidenichaftlichen Tumulte zusammen: und bemerke überall den Ausgang. Gin Brutus finit, und Antonius triumphirt: Germanicus geht unter: und Tiberius, Caliquia, Nero berrichen; Ariftides mirb verbannt. Confucius flieht umher; Sotrates, Phocion, Seneca sterben. Frei-lich ist hier allenihalben der Sat kenntlich: «was ist, das ist; was werden kann, wird; mas untergeben kann, geht unter»; aber ein trauriges Anerfenntnik, das uns allenthalben nichts als ben zweiten San predigt, daß auf unferer Erde wilde Macht und ihre Schwefter. die bosbafte Lift, fiege."

So zweifelt und verzweifelt ber Menich, allerdings nach vielen icheinbaren Erfahrungen ber Geschichte, ja gewissermaßen hat biefe traurige Rlage die ganze Oberfläche der Weltbegebenheiten für sich; baber mir mehrere bekannt find, die auf bem muften Ocean ber Menschengeschichte ben Gott zu verlieren glaubten, ben fie auf bem festen Lande ber Naturforschung in jedem Grashalm und Staubforn mit Geistesaugen faben und mit vollem Herzen verehrten. Im Tempel ber Weltschöpfung erschien ihnen alles voll Allmacht und gutiger Beisheit; auf dem Martt menschlicher Sandlungen bingegen, zu welchem doch auch unfere Lebenszeit berechnet worden, fahen fie nichts als einen Rampfplat finnlofer Leidenschaften, wilder Kräfte, zerstörender Runfte ohne eine fortgebende gutige Abficht. Die Geschichte ward ihnen wie ein Spinnengewebe im Wintel bes Weltbaues, das in feinen verschlungenen gaben gwar des verdorrten Raubes genug, nirgends aber einmal feinen traurigen Mittelpunkt,

bie webende Spinne felbft, zeigt. Ist indessen ein Gott in der Natur, so ist er auch in der Geschichte; benn auch ber Mensch ift ein Theil ber Schöpfung und muß in feinen wildesten Ausschweifungen und Leidenschaften Gefete befolgen, die nicht minder icon und portregilich find als jene, nach welchen fich alle himmels : und Erdförper bewegen. Da ich nun überzeugt bin, daß, mas der Mensch miffen muß, er auch wiffen tonne und durfe, fo gebe ich aus dem Gewühl ber Scenen, Die wir bisher durchwandert haben, zuversichtlich und frei ben hohen

und iconen Naturgeseten entgegen, benen auch fie folgen.

T.

humanität ift ber Zwed ber Menschennatur, und Gott hat unserm Geschiecht mit biesem Zwed sein eigenes Schidsal in die Sande gegeben.

Der 3med einer Sache, die nicht blos ein tobtes Mittel ift. muß in ihr felbst liegen. Baren wir bagu geschaffen, um, wie ber Ragnet sich nach Rorben kehrt, einem Bunkt der Bolltommenheit, der außer und ist und den wir nie erreichen konnten, mit ewig vergeblicher Mube nachzustreben: fo murben wir als blinde Maschinen nicht nur uns, fondern felbft bas Wefen bedauern burfen, bas uns au einem tantalischen Schicfal verdammte, indem es unser Beichlecht blos zu seiner, einer ichabenfroben, ungöttlichen Augenweibe fcuf. Wollten wir auch ju feiner Entschuldigung fagen, baß burch diese leeren Bemühungen, die nie zum Ziele reichen, boch etwas Gutes befordert und unsere Natur in einer ewigen Regsamteit erbalten wurde, fo bliebe es immer boch ein unvolltommenes, graufames Befen, bas biefe Entschuldigung verbiente; benn in ber Regfamteit, die teinen Zweck erreicht, liegt tein Gutes, und es batte uns, ohnmächtig oder boshaft, durch Borhaltung eines folchen Traums von Absicht seiner selbst unwürdig getäuscht. Glücklicherweise aber wird dieser Wahn von ber Natur der Dinge uns nicht aelebrt. Betrachten wir die Menschheit, wie wir fie tennen, nach ben Gefegen, Die in ihr liegen, fo tennen wir nichts Boberes als humanität im Menschen; benn felbst, wenn wir und Engel ober Götter benten, benten wir fie uns nur als idealische. bobere Meniden.

Bu diesem offenbaren Zweck, sahen wir\*), ist unsere Natur organisitt, zu ihm sind unsere seinern Sinne und Triebe, unsere Bernunft und Freiheit, unsere zarte und dauernde Gesundheit, unsere Spracke, Kunst und Religion uns gegeben. In allen Zuständen und Gesellschaften hat der Mensch durchaus nichts anderes im Sinn haben, nichts anderes andauen können, als Humanität, wie er sich dieselbe auch dachte. Ihr zugute sind die Anordnungen unserer Geschlechter und Lebensalter von der Natur gemacht, daß unsere Kindheit länger dauere und nur mit Hülfe der Erziehung eine Art humanität lerne. Ihr zugute sind auf der weiten Erde alle Lebensarten der Menschen eingerichtet, alle Gattungen der Gesellschaft einz gesührt worden. Jäger oder Fischer, hirt oder Adermann und Bürger, in jedem Zustande lernte der Mensch Aahrungsmittel unters

<sup>4</sup> Thi. 1, Bud 4.

icheiben. Bobnungen für fich und die Seinigen errichten : er lernte für feine beiben Gefdlechter Rleibungen jum Schmud erboben und fein Hauswesen ordnen. Er erfand mancherlei Gesetze und Regie: rungeformen, die alle jum Zwed haben wollten, daß jeder, unbefehdet vom andern, seine Kräfte üben und einen schönern, freiern Genuß des Lebens sich erwerben konnte. Hierzu ward das Eigenthum gesichert und Arbeit, Kunft, Sandel, Umgang mit mehrern Menschen erleichtert; es wurden Strafen für Die Berbrecher. Belobnungen für die Bortrefflichen erfunden, auch taufend sittliche Bebräuche ber verschiedenen Stande im öffentlichen und bauslichen Leben, felbst in der Religion angeordnet. Hierzu endlich wurden Rriege geführt, Bertrage geschloffen, allmählich eine Art Krieas: und Bolterrecht nebft mancherlei Bunbniffen ber Gaftfreunbichaft und bes Sandels errichtet, damit auch außer ben Grenzen feines Baterlandes der Mensch geschont und geehrt wurde. Bas also in der Geschichte je Gutes gethan ward, ist für die Humanität gethan worden; was in ihr Thorichtes, Lasterhaftes und Abscheuliches in Schwang tam, ward gegen die humanitat verübt, fobag ber Denfc fich burchaus teinen andern 3med aller feiner Erbanftalten benten tann, als ber in ihm felbst, b. i. in ber schwachen und ftarten. niedrigen und ebeln Natur liegt, Die ibm fein Gott anschuf. wir nun in ber ganzen Schöpfung jebe Sache nur durch bas, was fie ift und wie fie mirtt, tennen, fo ift uns ber 3med bes Menichengeschlechts auf ber Erbe burch seine Natur und Geschichte wie burch die bellfte Demonstration gegeben.

Laßt uns auf den Erdstrich zurücklicken, den wir bisher durchwandert haben; in allen Einrichtungen der Bolter von Sina bis Rom, in allen Mannichfaltigkeiten ihrer Berfassung sowie in jeder ihrer Erfindungen bes Kriegs und Friedens, felbst bei allen Greueln und Reblern ber Nationen blieb bas Sauptgeset ber Ratur tenntlich: "ber Mensch sei Mensch! er bilbe fich seinen Zustand nach bem, was er für das Beste erkennt". Hierzu bemachtigten sich die Bolter ihres Landes und richteten fich ein, wie fie konnten. bem Weibe und bem Staat, aus Stlaven, Rleibern und Saufern, aus Ergötungen und Speisen, aus Wiffenschaft und Runft ift bier und da auf der Erbe alles gemacht worden, was man ju feinem oder des Gangen besten daraus machen zu können glaubte. Ueberall also finden wir die Menschbeit im Besitz und Gebrauch bes Rechts, fich zu einer Urt von Sumanitat zu bilden, nachdem fie folche ertannte. Irrten fie, oder blieben auf bem halben Wege einer ererbten Tradition stehen: so litten sie die Folgen ihres Jrrthums und buften ihre eigene Schuld. Die Gottheit hatte ihnen in nichts Die Bande gebunden als burch bas, was fie waren burch Zeit, Ort und die ihnen einwohnenden Kräfte. Sie tam ihnen bei ihren Geblern

auch nirgend burch Bunber ju Hulfe, fondern ließ biefe Fehler

wirten, bamit Menschen folche felbst bessern lernten.

So einfach dieses Naturgeset ist, so würdig ist es Gottes, so ausammenstimmend und fruchtbar an Folgen für das Geschlecht der Menschen. Sollte dies sein, was es ist, und werden, was es werden kinnte, so mußte es eine selbstwirksame Natur und einen Kreis freier Thätigkeit um sich her erhalten, in welchem es kein ihm unnatürliches Wunder störte. Alle todte Materie, alle Geschlechter der Lebendigen, die der Instinct führt, sind seit der Schöfung geblieden, was sie waren. Den Menschen machte Gott zu einem Gott auf Erden: er legte das Krincipium eigener Wirksamleit in ihn und septe solches durch innere und äußere Bedürfnisse siener Natur von Ansang an Bewegung. Der Mensch konnte nicht leben und sich erhalten, wenn er nicht Bernunft brauchen lernte; sobald er diese brauchte, war ihm freilich die Ksorte zu tausend Irrthümern und Fehleversuche, eben aber auch, und selbst durch diese Irrthümer und Fehleversuche der Weg zum bessern Gebrauch der Bernunft eröffnet. Ie schneller er seine Fehler erkennen lernt, mit je rüstigerer Kraft er darauf geht, sie zu bessern: desto weiter kommt er, desto mehr bildet sich seine Humanität; und er muß sie ausdilden oder Jahrhunderte

burch unter ber Laft eigener Schulden achzen.

Bir sehen also auch, daß sich die Natur zu Errichtung dieses Gefetes einen fo weiten Raum ertor, als ihr ber Wohnplat unfers Geschlechts vergonnte; fie organifirte ben Menschen fo vielfach, als auf unserer Erbe ein Menschengeschlecht sich organisiren konnte. Nabe an den Affen stellte fie ben Reger bin, und von der Regervernunft an bis jum Gehirn ber feinsten Menschenbildung ließ fie ihr großes Broblem ber humanität von allen Boltern aller Zeiten auflösen. Das Nothwendige, zu welchem der Trieb und das Be-dursniß führt, konnte beinahe keine Nation der Erde versehlen; zur feinern Ausbildung bes Zustandes der Menschheit gab es auch seinere Boller sanfterer Klimate. Wie nun alles Wohlgeordnete und Schone in der Mitte zweier Extreme liegt, fo mußte auch die schönere Form der Bernunft und Humanität in dem gemäßigtern Himmelsstrich ihren Plat finden. Und sie hat ihn, nach dem Naturgeset dieser allgemeinen Convenienz, reichlich gefunden. Denn ob man gleich fast alle asiatischen Nationen von jener Trägbeit nicht freisprechen kann, die bei guten Anordnungen zu früh stehen blieb und eine ererbte Form für unableglich und heilig schäpte, so muß man sie boch entschuldigen, wenn man den ungeheuern Strich ihres festen Landes und die Zufälle bedenkt, benen sie insonderheit von bem Gebirge ber ausgeset waren. Im ganzen bleiben ihre erften frühen Unftalten jur Bilbung ber humanitat, eine jebe nach Beit und Ort betrachtet, lobenswerth, und noch weniger find die Fortschritte zu verkennen, die die Bölker an den Küsten des Mittelsländischen Meeres in ihrer größten Regsamkeit gemacht haben. Sie schüttelken das Joch des Despotismus alker Regierungsformen und Traditionen ab und bewiesen damit das große, gütige Geses des Menschenschichkals: "das, was ein Bolk oder ein gesammtes Menschenschiecht zu seinem eigenen Besten mit Ueberlegung wolle mit Krast ausschhe, das sei ihm auch von der Natur vergönnt, die weder Despoten noch Traditionen, sondern die beste Form der

humanitat ihnen jum Biel feste."

Bunberbar icon verfohnt uns ber Grundfat biefes gottlichen Naturgesenes nicht nur mit der Gestalt unsers Geschlechts auf der weiten Erbe, fonbern auch mit ben Beranderungen beffelben burch alle Zeiten hinunter. Allenthalben ift die Menfcheit das, was fie aus fich machen konnte, was fie zu werben Luft und Rraft hatte. Bar fie mit ihrem Buftande gufrieben, ober maren in ber großen Sagt ber Reiten Die Mittel zu ihrer Berbefferung noch nicht gereift. fo blieb fie Jahrhunderte bin was fie war, und ward nichts anders. Gebrauchte fie aber ber Baffen, Die ihr Gott jum Gebrauch gegeben hatte, ihres Berstandes, ihrer Macht und aller der Gelegen-heiten, die ihr ein gunftiger Bind zuführte, so stieg fie kunftlich höber, so bildete sie sich tapfer aus. That fie es nicht, so zeigt fcon biefe Tragbeit, daß fie ihr Unglud minder fuhlte; benn jedes lebhafte Gefuhl des Unrechts, mit Berstand und Macht begleitet, muß eine rettende Macht werden. Mitnichten grundete fich 3. B. ber lange Geborfam unter bem Despotismus auf die Uebermacht bes Despoten; die autwillige, jutrauende Schwachheit ber Unterjochten, späterhin ihre buldende Trägheit war feine einzige und größte Stütze. Denn dulden ist freilich leichter als mit Nachbruck bessern; daher brauchten so viele Bölker des Rechts nicht, das ihnen Gott burch bie Göttergabe ihrer Bernunft gegeben.

Kein Zweifel aber, daß überhaupt, mas auf der Erde noch nicht geschehen ist, kunftig geschehen werde; denn unversährbar sind die Rechte der Menscheit, und die Kräfte, die Gott in sie legte, unaustilgbar. Wir erstaunen darüber, wie weit Griechen und Komer es in ihrem Kreise von Gegenständen in wenigen Jahrhunderten bernachten; denn wenn auch der Zwed ihrer Wirkung nicht immer der reinste war, so deweisen sie doch, daß sie ihn zu erreichen vermochten. Ihr Borbild glänzt in der Geschichte und muntert jeden ihresgleichen, unter gleichem und größerm Schuze des Schickals, zu ähnlichen und bessen Bestraufs zu chreichung des schickals, zu ähnlichen und bessen Weitrebungen auf. Die ganze Geschichte der Böller wird uns in diesem Betracht eine Schule des Wettlaufs zu Erreichung des schönsten Kranzes der Humanität und Menschen würde. So viele glorreiche alte Nationen erreichten ein schlechteres ziel: warum sollten wir nicht ein reineres, ebleres erreichen? Siel:

waren Menschen wie wir sind; ihr Beruf zur besten Gestalt ber Humanität ist der unserige, nach unsern Zeitumständen, nach unsern Sewissen, nach unsern Brichten. Was jene ohne Wunder thun konnten, können und dürfen auch wir thun; die Gottheit hilft uns nur durch unsern Fleiß, durch unsern Berstand, durch unsere Kräfte. Als sie die Erde und alle vernunftlosen Geschöpse derselben erschaften hatte, formte sie den Menschen und sprach zu ihm: "Sei mein Bild, ein Gott auf Erden, herrsche und walte! Was du aus deiner Ratur Gbles und Bortressliches zu schaffen vermagst, dringe hervor; ich darf dir nicht durch Wunder beistehen, da ich dein menschliches Schicksal in deine menschliche Hand legte; aber alle meine heiligen, ewigen Gesetz der Natur werden dir helfen."

Laßt uns einige dieser Naturgesetze erwägen, die auch nach ben Zeugnissen der Geschichte dem Gange der Humanität in unserm Geschlecht aufgeholsen haben und, so wahr sie Naturgesetze Gottes

find, ihm aufhelfen werben.

#### II.

Aue zerftörenden Aräfte in der Ratur muffen den exhaltenden Aräften mit der Zeitenfolge nicht nur unterliegen, sondern auch selbst zulest zur Ansbilbung des Ganzen dienen.

Erstes Beispiel. Als einst im Unermeßlichen der Werkstoff kilnstiger Welten ausgebreitet schwamm, gesiel es dem Schöpfer dieser Welten, die Materie sich bilden zu lassen, nach den ihr anerschaffenen innern Kräften. Zum Mittelpunkt des Ganzen, der Sonne, sloß nieder was nirgends eigene Bahn sinden kontte, oder was sie aus ihrem nächtigen Thron mit aberwiegenden Kräften an sich zog. Bas einen andern Mittelpunkt der Unziehung sand, ballte sich gleichartig zu ihm und ging entweder in Ellipsen um seinen großen Brennpunkt, oder slog in Paradeln und Hopperbeln hinweg und kam nie wieder. So reinigte sich der Aether, so ward aus einem schwimmenden, zusammensließenden Chaos ein harmonisches Weltzschem, nach welchem Erden und Kometen in regelmäßigen Bahnen Neonen durch um ihre Sonne herumgehen — ewige Beweise des Raturgeses, daß vermittels eingepflanzter göttlicher Kräfte aus dem Justande der Berwirrung Ordnung werde. Solange dies einsache große Gest aller gegeneinander gewogenen und abgezählten Kräfte dauert, steht der Weltbau sest; benn er ist auf eine Eigenschaft und Regel der Gottheit gegründet.

Ameites Beispiel. Gleichergestalt als unsere Erbe aus einer unformlichen Raffe fich jum Blaneten formte, ftritten und tampften auf ihr ihre Elemente, bis jebes feine Stelle fand, fobak nach mander wilden Berwitrung ber harmonisch geordneten Rugel jest alles bient. Land und Wasser, Feuer und Luft, Jahreszeiten und Klimate, Winde und Ströme, die Witterung und was zu ihr gebort: alles ift Ginem großen Gefet ibrer Geftalt und Daffe. ibres Schwungs und ihrer Sonnenentfernung unterworfen und wird nach foldem harmonisch geregelt. Jene ungabligen Bultane auf ber Oberfläche unserer Erde flammen nicht mehr, Die einst flamm= ten: ber Ocean fiedet nicht mehr von jenen Bitriolauffen und anbern Materien, die einst ben Boben unfers festen Landes bebedten. Millionen Gefcopfe gingen unter, Die untergeben mußten; mas fich erhalten tonnte, blieb und fteht jest Jahrtaufende ber in großer barmonischer Ordnung. Wilde und gabme, fleische und graßfreffende Thiere, Infetten, Bogel, Fifche, Menichen find gegeneinander geordnet, und unter diesen allen Mann und Weib, Geburt und Tod, Dauer und Lebensalter, Noth und Freude, Bedürfnisse und Bergnügen. Und alledies nicht etwa nach der Wilklür einer tägs lich geanderten, unerflärlichen Fügung, sondern nach offenbaren Naturgeseben, die im Bau der Geschöpfe, d. i. im Berhaltniß aller ber organischen Kräfte lagen, die sich auf unserm Planeten befeelten und erhielten. Solange das Naturgeset dieses Baues und Verhältnisses dauert, wird auch seine Folge bauern: harmonische Ordnung nämlich zwischen dem belebten und unbelebten Theil unserer Schöpfung, die, wie das Innere der Erde zeigt, nur durch den Untergang von Millionen bewirft werden tonnte.

Wie, und im menschlichen Leben sollte nicht ebendies Geset walten, das innern Naturträften gemäß aus dem Chaos Ordnung schafft und Regelmäßigkeit bringt in die Berwirrung der Menschen? Rein Zweisel, wir tragen dies Principium in und, und es muß und wird seiner Art gemäß wirken. Alle Jrrthümer des Menschen sind ein Nebel der Wahrheit; alle Leidenschaften seiner Brust sind wildere Triebe einer Kraft, die sich selbenschaften seiner Brust sind wildere Triebe einer Kraft, die sich selben nicht kennt, die ihre Ratur nach aber nicht anders als aus Bessere wirkt. Auch die Stürme des Meeres, oft zertrümmernd und verwälstend, sud die Stürme des Meeres, oft zertrümmernd und verwälstend, sind Kinder einer harmonischen Weltordnung und müssen derselben wie die saufelnden Behhrre dienen. Gelänge es mir, einige Bemerkungen ins Licht zu setzen, die diese erfreuliche Wahrheit uns vergewissern!

1) Bie die Stürme des Meeres seltener sind als seine regelmäßigen Winde, so ist's auch im Menschengeschlecht eine gütige Naturordnung, daß weit weniger Zerstörer als Erhalter in

ibm geboren merben.

Im Reich ber Thiere ift es ein gottliches Gefet, bag weniger Lowen und Tiger als Schafe und Tauben möglich und wirklich find; in ber Geschichte ift's eine ebenso gutige Ordnung, daß ber Nebutadnegar und Cambyses, ber Alexander und Sulla, der Attila und Bichengiskane eine weit geringere Anzahl ift als der sanstern Felds-herren oder der stillen, friedlichen Monarchen. Zu jenen gehören entweber fehr unregelmäßige Leibenschaften und Disanlagen ber Natur, burch welche fie ber Erbe ftatt freundlicher Sterne wie flammende Meteore erscheinen; oder es treten meistens sonderbare Umftande ber Erziehung, feltene Gelegenheiten einer frühen Gewohnbeit, endlich gar harte Bedürfnisse ber feindseligen politischen Noth hingu, um die fogenannten Geifeln Gottes gegen bas Menfchengeschlecht in Schwung zu bringen und barin zu erhalten. Wenn alfo swar die Natur unsertwegen freilich nicht von ihrem Gange ablaffen wird, unter ben gabilofen Formen und Complexionen, Die fie hervorbringt, auch dann und wann Menschen von wilden Leidenschaften, Geister zum Zerstören und nicht zum Erhalten ans Licht ber Welt zu senden, so ftebt es eben ja auch in ber Gewalt ber Menschen, diesen Wölfen und Tigern ihre Beerde nicht anzuvertrauen, fondern fie vielmehr durch Gefete ber humanität felbst zu gabmen. Es gibt teine Auerochsen mehr in Guropa, die sonst allenthalben ibr malbiges Gebiet hatten; auch die Menge ber afritanischen Un= geheuer, die Rom zu seinen Kampfspielen brauchte, ward ihm zulest schwer zu erjagen. Je mehr die Cultur ber Länder zunimmt, besto enger wird die Bufte, desto seltener ihre wilden Bewohner. Gleichergestalt hat auch in unserm Geschlecht die zunehmende Cultur der Menschen icon biese natürliche Wirtung, daß fie mit der thierischen Stärle bes Körpers auch die Anlage zu wilden Leidenschaften schwächt und ein garteres menschliches Gewächs bildet. Run find bei biefem allerdings auch Unregelmäßigkeiten möglich, die oft um so verderblicher wuthen, weil fie fich auf eine findische Schmache grunden, wie die Beispiele so vieler morgenlandischen und romischen Despoten zeigen; allein ba ein verwöhntes Kind immer boch eber zu banbigen ist als ein blutbürstiger Tiger, so hat uns die Natur mit ihrer milbernden Ordnung jugleich den Weg gezeigt, wie auch wir burch wachsenden Fleiß das Regellofe regeln, das unerfattlich Wilbe zähmen sollen und zähmen dürfen. Gibt es keine Gegenden voll Drachen mehr, gegen welche jene Riesen der Borzeit ausziehen müßten: gegen Menschen selbst haben wir keine zerstörenden Herculestrafte nothig. Belben von biefer Sinnesart mogen auf bem Raukafus ober in Afrika ihr blutiges Spiel treiben und ben Minotaurus suchen, ben fie erlegen; die Gefellschaft, in welcher fie leben. hat bas ungezweifelte Recht, alle flammenfpeienden Stiere Gerbon's felbst zu bekampfen. Sie leibet, wenn fie sich ihnen gutwillig zum

Raube hingibt, durch ihre eigene Schuld, wie es die eigene Schuld ber Boller war, daß sie sich gegen das verwüstende Rom nicht mit aller Macht einer gemeinschaftlichen Berbindung zur Freiheit der Welt verknüpften.

2) Der Berfolg der Geschichte zeigt, daß mit dem Backsthum wahrer Humanität auch der zerstörenden Dämonen des Menschengeschlechts wirklich weniger gesworden seien; und zwar nach innern Raturgesesten einer

fich aufklärenben Bernunft und Staatstunft.

Je mehr die Bernunft unter ben Menschen gunimmt, besto mehr muß man's von Jugend auf einsehen lernen, daß es eine iconere Große gibt als die menschenfeindliche Tprannengroße, daß es beffer und felbst schwerer sei, ein Land zu bauen als es zu verwüften. Stadte einzurichten ale folche ju gerftoren. Die fleißigen Megppter, Die finnreichen Griechen, die handelnden Bhonizier haben in ber Gefchichte nicht nur eine iconere Geftalt, fonbern fie genoffen auch mabrend ibres Dafeins ein viel angenehmeres und nütlicheres Leben als die zerstörenden Berfer, die erobernden Römer, die geizigen Karthaginenfer. Das Andenken jener blüht noch in Ruhm, und ihre Wirkung auf Erden ist mit wachsender Kraft unsterblich; dagegen die Bermufter mit ihrer bamonischen Uebermacht nichts anberes erreichten, als daß fie auf bem Schutthaufen ihrer Beute ein uppiges, elendes Bolt murben und julest felbst ben Giftbecher einer ärgern Bergeltung tranten. Dies mar der Fall der Uffprer, Ba-bylonier, Berfer, Romer; felbst den Griechen bat ihre innere Un: einigkeit, sowie in manden Provinzen und Städten ihre Ueppigkeit mehr als bas Schwert ber Feinde geschabet. Da nun biese Grundfate eine Naturordnung sind, die sich nicht etwa nur durch einige Fälle der Geschichte als durch zufällige Crempel beweift, sondern Die auf sich felbst, b. i. auf ber Ratur ber Unterbrudung und einer überftrengten Macht, ober auf ben Folgen bes Sieges, ber Ueppig= teit und bem hochmuth, wie auf Gefegen eines gestörten Gleich= gewichts rubt, und mit bem Lauf ber Dinge ihren gleich ewigen Sang hält: warum sollte man zweifeln mussen, daß diese Raturgesetze nicht auch wie jede andere erkannt und, je krästiger sie eingesehen werden, mit der unfehlbaren Gewalt einer Naturwahrheit wirken follten? Das fich jur mathematischen Gewißheit und auf einen politischen Calcul bringen läßt, muß später ober früher als Babrbeit erkannt werden; benn an Gutlibes' Saten ober am Ginmal-Eins bat noch niemand gezweifelt.

Selbst unsere turze Geschichte beweist es daher schon klar, daß mit der wachsenden wahren Aufklärung der Bölker die menschenseindlichen, sinnlosen Zerstörungen derselben sich glücklich vermindert haben. Seit Roms Untergang ist in Guropa kein cultivirtes Reich

mehr entstanden, bas seine gange Einrichtung auf Rriege und Erpherungen gehaut batte: benn die verbeerenden Nationen ber mittlern Zeit waren robe, wilbe Boller. Je mehr aber auch fie Cultur empfingen und ihr Gigenthum liebgewinnen lernten, befto mehr brang fich ihnen unvermerkt, ja oft wiber ihren Willen ber fconere rubige Geist bes Runftfleifes, bes Aderbaues, bes Sanbels und ber Wiffenschaft auf. Man lernte nugen ohne ju vernichten, weil bas Bernichtete fich nicht mehr nuten läßt; und fo ward mit ber Beit, gleichsam burch bie Ratur ber Sache felbft, ein friedliches Gleichgewicht awischen ben Boltern, weil nach Jahrhunberten wilder Befehdung es endlich alle einsehen lernten, daß ber 3med, ben jeber munichte, fich nicht andere erreichen ließe, als baß fie gemeinschaftlich bagu beitrugen. Selbst ber Gegenstand bes icheinbar größten Eigennuges, ber Sanbel, bat teinen andern als diefen Beg nehmen mogen, weil er Ordnung ber Natur ift, gegen welche alle Leidenschaften und Vorurtheile am Ende nichts vermögen. Jebe handelnde Nation Europas betlagt es jest und wird es fünftig noch mehr beklagen, mas fie einft des Aberglaubens ober bes Reibes wegen finnlos zerftorte. Je mehr die Bernunft zunimmt, befto mehr muß die erobernde eine bandelnde Schiffahrt werden, die auf gegenseitiger Gerechtigfeit und Schonung, auf einem fortgebenden Wetteifer in übertreffendem Runstfleiße, turg, auf humanitat und

ibren ewigen Gefegen rubt.

Inniges Vergnügen fühlt unfere Seele, wenn fie ben Balfam, ber in ben Naturgesegen ber Menscheit liegt, nicht nur empfindet, fondern ihn auch fraft feiner Natur fich unter ben Menschen wiber ihren Billen ausbreiten und Raum ichaffen fieht. Das Bermogen, ju fehlen, konnte ihnen die Gottheit felbst nicht nehmen; fie legte es aber in die Ratur des menschlichen Fehlers, daß er früher ober später fich als solchen zeigen und dem rechnenden Geschöpf offenbar werben mußte. Rein kluger Regent Europas verwaltet seine Brovingen mehr wie der Perferkonig, ja wie felbst die Romer folche verwalteten: wenn nicht aus Menschenliebe, so aus besserer Ginsicht ber Sache, ba mit ben Jahrhunderten fich ber politische Calcul aewiffer, leichter, flarer gemacht bat. Rur ein Unfinniger murbe zu unserer Zeit ägpptische Pyramiden bauen, und jeder, ber ähnliche Ruplofigfeiten aufführt, wird von aller vernünftigen Belt für finnlos gehalten, wenn nicht aus Böllerliebe, so aus sparender Berechnung. Blutige Fechterspiele, grausame Thierkampfe dulben wir nicht mehr; alle diese wilden Jugendübungen ist das Menschengeschlecht burchgangen und hat endlich einsehen gelernt, baß ihre tolle Luft ber Milhe nicht werth fei. Gleichergestalt bedürfen wir bes Drucks armer Romerstlaven ober spartanischer Heloten nicht mehr, da unfere Berfaffung burch freie Geschöpfe das leichter qu

erreichen weiß, was jene alten Verfassungen durch menschliche Thiere gefährlicher und selbst kostbarer erreichten; ja es muß eine Zeit kommen, da wir auf unsern unmenschlichen Regerhandel ebenso bebauernd zurücksehen werden als auf die alten Römersklaven oder auf die spartanischen Heloten, wenn nicht aus Menschenliebe, so aus Verechnung. Kurz, wir haben die Gottheit zu preisen, daß sie uns bei unserer sehlbaren schwachen Natur Vernunft gab, einen ewigen Lichtstrahl aus ihrer Sonne, dessen Wesen es ist, die Nacht zu vertreiben und die Gestalten der Dinge, wie sie sind, zu zeigen.

3) Der Fortgang ber Kunfte und Erfindungen felbst gibt bem Menschengeschlecht wachsende Mittel in die hand, bas einzuschränten ober unschädlich zu machen.

mas bie Natur felbst nicht auszutilgen vermochte.

Es mussen Sturme auf dem Meer sein, und die Mutter der Dinge selbst konnte sie dem Menschengeschlecht zugute nicht wegräumen; was gab sie aber ihrem Menschengeschlecht dagegen? Die Schiffskunft. Eben dieser Sturme wegen erfand der Mensch die tausendsach kunstliche Gestalt seines Schiffs, und so entkommt er nicht nur dem Sturme, sondern weiß ihm auch Vortheile abzugewinnen und segelt auf seinen Flügeln.

Berschlagen auf dem Meer, konnte der Frrende keine Tyndariden anrusen, die ihm erschienen und rechten Weges ihn leiteten: er ersand sich also selbst seinen Führer, den Kompaß, und suchte am himmel seine Lyndariden, die Sonne, den Mond und die Gestirne. Mit dieser Kunst ausgerüstet, wagt er sich auf den userlosen Ocean, dis zu seiner böchten Höbe, dis zu seiner tiessten Liese.

Ocean, bis zu seiner höchsten Höbe, bis zu seiner tiefsten Tiefe.
Das verwüstende Element des Feuers konnte die Natur dem Menschen nicht nehmen, wenn sie ihm nicht zugleich die Menscheit selbst rauben wollte; was gab sie ihm also mittels des Feuers? Tausendsche Künste, dies fressende Gift nicht nur unschädlich zu machen und einzuschränken, sondern es selbst zum mannichfaltig-

ften Bortheil zu gebrauchen.

Richt anders ist's mit den wüthenden Leidenschaften der Menschen, diesen Stürmen auf dem Meer, diesem verwüstenden Feuerelemente. Sen durch sie und an ihnen hat unser Geschlecht seine Bernunft geschärft und tausend Mittel, Regeln und Künste erfunden, sie nicht nur einzuschränken, sondern selbst zum besten zu lenken, wie die ganze Geschichte zeigt. Sin leidenschaftloses Menschengeschlecht hätte auch seine Bernunft nie ausgebildet, es läge noch irgend in einer Troglodytenhöhle.

Der menschenfreffende Krieg z. B. war jahrhundertelang ein robes Räuberhandwert. Lange übten sich die Menschen darin voll wilder Leidenschaften; benn solange es in ihm auf personliche Starte, Lift und Berichlagenbeit ankam, konnten bei febr rübmlichen Gigen-

ichaften nicht anders als zugleich febr gefährliche Mord: und Raub: tugenden genährt werden, wie es die Kriege der alten, mittlern und felbst einiger neuen Zeiten reichlich erweisen. An diesem verberblichen handwert aber ward, gleichsam wider Willen ber Men-schen, die Kriegstunst ersunden; denn die Erfinder sahen nicht ein, daß damit der Grund des Krieges felbst untergraben wurde. mehr ber Streit eine burchbachte Runft warb, je mehr insonderheit manderlei medanische Erfindungen zu ihm traten, besto mehr ward bie Leibenschaft einzelner Berfonen und ihre wilbe Starte unnut. Als ein tobtes Geschütz wurden fie jest alle bem Gebanken Gines Kelbherrn, ber Anordnung weniger Befehlshaber unterworfen, und gulest blieb es nur ben Landesberren erlaubt, bies gefährliche, toftbare Spiel ju fpielen, ba in alten Beiten alle triegerischen Bolter beinahe stets in den Wassen waren. Proben davon sahen wir nicht nur bei mehrern asiatischen Rationen, sondern auch bei den Griechen Biele Jahrhunderte durch waren fie fast unverrudt und Römern. im Schlachtfelbe; ber volstische Rrieg bauerte 106, ber famnitische 71 Jahre; zehn Jahre ward die Stadt Beji, wie ein zweites Troja, belagert, und unter ben Griechen ift ber achtundzwanzigjährige verderbliche Beloponnefische Krieg befannt genug. Da nun bei allen Kriegen der Tod im Treffen das geringste Uebel ift, hingegen die Berheerungen und Rrantheiten, Die ein giebendes Beer begleiten ober bie eine eingeschloffene Stadt bruden, fammt ber rauberischen Unordnung, die fodann in allen Gewerben und Standen berricht, bas größere Uebel find, das ein leidenschaftlicher Rrieg in taufend foredlichen Geftalten mit fich führt, fo mogen wir's ben Griechen und Römern, vorzüglich aber bem Erfinder bes Bulvers und ben Runftlern bes Geschützes banten, daß fie das wildeste Handwert zu einer Kunft und neuerlich gar zur bochften Ehrentunft gefronter Sauvter gemacht baben. Seitbem Könige in eigener Berson mit ebenso leibenschaft: als gabllofen Beeren bies Ehrenspiel treiben, fo find wir, blos ber Ehre bes Feldberrn wegen, por Belagerungen, bie 10, ober vor Kriegen, die 71 Jahre dauern, ficher; jumal bie letten auch der großen Beere wegen fich felbst aufheben. Also hat nach einem unabanderlichen Gefet ber Natur das Uebel felbst etwas Gutes erzeugt, indem die Rriegstunft ben Rrieg einem Theile nach vertilgt hat. Auch bie Raubereien und Bermuftungen baben fich burd fie, nicht eben aus Menschenfreundschaft, sondern ber Ehre bes Felbherrn wegen verminbert. Das Recht bes Kriegs und bas Betragen gegen die Gefangenen ift ungleich milber worben, als es selbst bei ben Griechen war; an bie öffentliche Sicherheit nicht ju gebenten, die blos in friegerischen Staaten guerft auftam. gange romifche Reich g. B. war auf feinen Strafen ficher, folange es ber gewaffnete Abler mit seinen Flügeln bedte; bagegen in Afien

und Afrika, selbst in Griechenland einem Frembling das Reisen gefährlich ward, weil es diesen Ländern an einem sichernden Allgemeingeist fehlte. So verwandelt sich das Gift in Arznei, sobald es Kunst wird; einzelne Geschlechter gingen unter, das unsterbliche Ganze aber überlebt die Schmerzen der verschwindenden Theise und

lernt am Uebel felbst Gutes.

Bas von der Kriegstunft galt, muß von der Staatstunft noch mehr gelten; nur ift fie eine schwerere Runft, weil fich in ibr bas Bobl bes gangen Bolts vereint. Auch ber amerikanische Wilbe bat feine Staatstunft; aber wie eingeschrantt ift fie, ba fie gwar ein: zelnen Geschlechtern Bortheil bringt, bas ganze Bolf aber bor bem Untergange nicht fichert. Mehrere kleine Nationen baben fich untereinander aufaerieben; andere find fo bunn geworden, bag, im bofen Conflict mit ben Blattern, bem Branntwein und ber Sabsucht ber Europäer, manche berfelben mabricheinlich noch ein gleiches Schicffal ermartet. Re mehr in Afien und in Europa die Berfaffung eines Staats Runft ward, befto fester ftebt er in sich, befto genauer ward er mit andern gufammengegrundet, fobaß einer ohne ben anbern felbst nicht zu fallen vermag. Go steht Sina, so fteht Japan: alte Gebaube, tief unter fich selbst gegrundet. Kunftlicher schon waren die Berfassungen Griechenlands, bessen vornehmste Republiken jahrbundertelang um ein politisches Gleichgewicht tampften. Gemein-Schaftliche Gefahren vereinigten sie, und ware die Bereinigung volltommen gewesen, so hatte bas ruftige Bolt bem Bbilippus und ben Romern fo glorreich widerstehen mogen, wie es einst dem Darius und Xerres obgefiegt batte. Rur Die ichlechte Staatstunft aller benachbarten Bolfer mar Roms Bortheil: getheilt murden fie angegriffen, getheilt überwunden. Gin gleiches Schicfal batte Rom. Da seine Staats: und Kriegstunft verfiel; ein gleiches Schickfal Judaa und Aegopten. Rein Bolt tann untergeben, beffen Staat wohl beftellt ift, gefest, baß es auch überwunden wird; wie mit allen feinen Keblern felbst Sina bezeugt.

Noch augenscheinlicher wird der Nuten einer durchdachten Kunft, wenn von der innern Haushaltung eines Landes, von seinem Hanzbel, seiner Rechtspflege, seinen Wissenschaften und Gewerben die Rede ist; in allen diesen Stüden ist offendar, daß die höhere Kunst zugleich der böhere Bortheil sei. Sin wahrer Kausmann betrügt nicht, weil Betrug nie bereichert; so wenig als ein wahrer Gelehrter mit falscher Wissenschaft großthut, oder ein Rechtsgelehrter, der den Ramen verdient, wissentlich se ungerecht sein wird, weil alle diese sich damit nicht zu Meistern, sondern zu Lehrlingen ihrer Kunst bestennten. Gbenso gewiß muß eine Zeit kommen, da auch der Staatsundernünstige sich seiner Unvernunft schämt, und es nicht minder lächerlich und ungereimt wird, ein tyrannischer Despot zu sein, als

es in allen Zeiten für abscheulich gehalten worden; sobald man nämlich klar wie der Tag einsieht, daß jede Staatsunvernunft mit einem falschen Einmal-Eins rechne, und daß, wenn sie sich damit auch die größten Summen errechnete, sie hiermit durchaus keinen Bortheil gewinne. Dazu ist nun die Geschichte geschrieben, und es werden sich im Versolg derselben die Beweise dieses Sates klar zeigen. Alle Febler der Regierungen haben vorausgehen und sich gleichsam erschöpfen müssen, damit nach allen Unordnungen der Nensch endlich serne, daß die Wohlsahrt seines Geschlechts nicht auf Willkur, sondern auf einem ihm wesentlichen Naturgeset der Bernunft und Billigkeit ruhe. Wir gehen jetzt der Entwickelung desselben entgegen, und die innere Kraft der Wahrheit möge ihrem Bortrage selbst Licht und Ueberzeugung geben.

#### III.

Das Menschengeschlecht ift bestimmt, mancherlei Stufen der Cultur in maucherlei Beränderungen zu durchgeben; auf Bernunft und Billigkeit aber ist der danernde Zustand seiner Wohlsahrt wesentlich und allein gegründet.

Erftes Naturgeset. In der mathematischen Naturlehre ist's erwiesen, daß zum Beharrungszustande eines Dinges jederzeit eine Art Bolltommmenheit, ein Maximum oder Misnimum erfordert werde, das aus der Birkungsweise der Kräfte dieses Dinges folgt. So könnte z. B. unsere Erde nicht dauern, wenn der Mittelpunkt ihrer Schwere nicht am tiessten Drt läge und alle Kräfte auf und von demselben in harmonischem Gleichgewicht wirkten. Zedes bestehende Dasein trägt also nach diesem schwen Raturgest seine physische Wahrheit, Güte und Nothswendigkeit als den Kern seines Bestehens in sich.

Zweites Naturgeses. Gleichergestalt ist's erwiesen, daß alle Bolltommenheit und Schönheit zusammengesehter, eingeschränkter Dinge oder ihrer Systeme auf einem solchen Maximum ruhe. Das Nehnliche nämlich und das Berschiebene, das Einsache in den Mitteln und das Bielfältige in den Birtungen, die leichteste Anwendung der Kräfte zu Erreichung des gewissehen oder fruchtbarsten Zwedes bilden eine Art Chennases und harmonischer Proportion, die von der Natur allenthalben bei den Gesehen ührer Bewegung, in der Form ihrer Geschöfe, beim Erbsten und Rleinsten beobachtet ist und von der Kunst des Menschieden

schen, soweit seine Kräfte reichen, nachgeahmt wird. Mehrere Regeln schränken hierbei einander ein, sodaß, was nach der einen größer wird, nach der andern abnimmt, dis das zusammengesette Ganze seine sparsam schönste Form und mit derselben innern Bestand, Güte und Wahrheit gewinnt. Sin vortressliches Geset, das Unordnung und Willfür aus der Natur verdannt und uns auch in jedem veränderlichen eingeschränkten Theil der Weltordnung eine

Regel ber bochften Schonbeit zeigt.

Drittes Naturgeset. Ebenso wol ist's erwiesen, das, wenn ein Wesen oder ein System derselben aus diesem Beharrungszustande seiner Wahrheit, Güte und Schönsheit verrüdt worden, es sich demselben durch innere Kraft entweder in Schwingungen oder in einer Aspmptote wieder nähere, weil außer diesem Zustande es keinen Bestand sindet. Ze lebendiger und vielartiger die Kräfte sind, desto weniger ist der unvermerkte gerade Gang der Asymptote möglich, desto heftiger werden die Schwingungen und Oscillationen, bis das gestörte Dasein das Gleichgewicht seiner Kräfte oder ihrer harmonischen Bewegung, mithin den ihm wesentlichen Beharrungszustand erreicht.

Da nun die Menscheit sowol im ganzen als in ihren einzelnen Individuen, Gesellschaften und Nationen ein dauerndes Naturspstem der vielsachsten lebendigen Kräfte ist, so laßt und sehen: worin der Bestand desselben liege; auf welchem Puntt sich seine höchste Schönheit, Wahrheit und Güte vereine; und welchen Weges nehme, um sich bei einer jeden Verrüdung, deren uns die Geschichte und Ersahrung so viele darbeut, seinem Beharrungszustande

wiederum zu nähern.

1) Die Menschheit ist ein so reicher Entwurf von Anlagen und Krästen, daß, weil alles in der Natur auf der bestimmtesten Individualität ruht, auch ihre großen und vielen Anlagen nicht and bers als unter Millionen vertheilt auf unserm Planeten ersscheinen konnten. Alles wird geboren, was auf ihm geboren werden kann, und erhält sich, wenn es nach Gesehen der Natur seinen Beharrungszustand sindet. Jeder einzelne Mensch trägt also, wie in der Gestalt seines Körpers so auch in den Anlagen seiner Seele, das Sbenmaß, zu welchem er gebildet ist und sich selbst ausdilden soll, in sich; es geht durch alle Arten und Formen menschlicher Existenz, von der tränklichsten Unsörmlichseit, die sich kaum lebend erhalten konnte, dis zur schönsten Gestalt eines griechsischen Gottsmenschen, von der leivenschaftlichsten Histe eines Regergehirns bis zur Anlage der schönsten Weisdeit. Durch Febler und Verirrungen,

burch Erziehung, Roth und Uebung sucht jeder Sterbliche bies Ebenmaß seiner Kräfte, weil in solchem allein der vollste Genuß seines Daseins liegt; nur wenige Glückliche aber erreichen es auf die reinste.

fontte Beife.

2) Da der einzelne Mensch für sich sehr unvollkommen besteben tann, fo bilbet fich mit jeber Gefellichaft ein boberes Darimum jufammenwirtenber Krafte. In wilder Berwirrung laufen biefe fo lange gegeneinander, bis nach unfehlbaren Gefetzen ber Ratur bie wibrigen Regeln einander einschränken und eine Art Gleichaewicht und harmonie ber Bewegung werbe. So mobificiren fich die Nationen nach Ort, Zeit und ihrem innern Charafter; jede trägt bas Ebenmaß ihrer Bolltommenbeit, unvergleichbar mit anbern. in sich. Je reiner und schoner nun das Maximum war, auf welches ein Bolt traf, auf je nüglichere Gegenstände es seine Uebung schonerer Rrafte anlegte, je genauer und fester endlich bas Band ber Vereinigung war, das alle Glieder des Staats in ihrem Innersten verknüpfte und sie auf diese guten Zwecke lenkte: desto bestehender war die Nation in sich, desto edler glänzt ihr Bild in der Menschengeschichte. Der Gang, ben wir bisher burch einige Boller genom: men, zeigte, wie verschieben nach Ort, Zeit und Umstanden das Riel mar, auf welches fie ihre Bestrebungen richteten. Bei ben Sinefen war's eine feine politische Moral; bei den Indiern eine Art abgezogener Reinheit, ftiller Arbeitsamteit und Dulbung; bei ben Phoniziern ber Geift ber Schiffahrt und bes handelnden Fleißes. Die Cultur ber Griechen, insonberheit Athens, ging auf ein Marimum bes Sinnlichschönen sowol in ber Kunft als ben Sitten, in Biffenschaften und in der politischen Ginrichtung. In Sparta und Rom strebte man nach ber Tugend eines vaterländischen ober Belbenpatriotismus, in beiben auf eine febr verfchiebene Beife. Da in biefem allen bas meifte von Ort und Zeit abhangt, so find in ben auszeichnenbsten Bugen bes Nationalruhms bie alten Boller einander beinabe unvergleichbar.

3) Indessen sehen wir bei allen Ein Principium wirten, nämlich eine Menschenvernunft, die aus vielem eins, aus der Unordnung Ordnung, aus einer Mannichsaltigkeit von Kräften und Absichten ein Ganzes mit Ebenmaß und dauernder Schönheit hervorzubringen sich bestrebt. Bon jenen unsörmlichen Kunstselsen, womit der Sinese seine Gärten verschönt, die zur agyptischen Pyramide oder zum griechischen Ibeal ist allenthalben Plan und Absicht eines nachsinnenden Berstandes, obwol in sehr verschiedenen Graden, merkdar. Je seiner nun dieser Berstand überlegte, je näher er dem Punkt kam, der ein Höchtes seiner Art enthält und keine Abweichung zur Rechten oder zur Linken verstattet: desto mehr wurden seine Werse Muster, denn sie enthalten ewige Regeln für den Menschen

verstand aller Zeiten. So läßt sich z. B. über eine ägyptische Phyramide oder über mehrere griechische und römische Kunstwerke nichts Höheres denken. Sie sind rein ausgelöste Probleme des menschlichen Verstandes in dieser Art, bei welchen keine willkurliche Dichtung, daß das Problem etwa auch nicht ausgelöst sei oder besser ausgelöst werden könne, stattsindet; benn der reine Begriff dessen, was sie sein sollten, ist in ihnen aus die leichteste, reinste, schönste Art ersschoft. Zede Verirrung von ihnen wäre Fehler; und wenn dieser auf tausenbsache Art wiederholt und vervielfältigt würde, so müste man immer doch zu jenem Ziel zurücklehren, das ein höchstes seiner

Art und nur Gin Bunkt ift.

4) Es giebt fich bemnach eine Rette ber Cultur in febr abspringenden trummen Linien burch alle gebildeten Nationen, Die wir bisber betrachtet baben und weiterbin betrachten werden. ieber berfelben bezeichnet fie ju : und abnehmende Größen und bat Marima allerlei Art. Manche von biefen schließen einander aus ober ichränken einander ein, bis zulett bennoch ein Ebenmaß im Gangen stattfindet, sodaß es ber trüglichste Schluß mare, wenn man von einer Bolltommenbeit einer Nation auf jede andere schließen Beil Athen 3. B. icone Rebner batte, burfte es beshalb nicht auch die beste Regierungsform haben; und weil Sina fo portrefflich moralisirt, ist sein Staat noch tein Muster ber Staaten. Die Regierungssorm bezieht sich auf ein ganz anderes Maximum als ein iconer Sittenspruch ober eine pathetische Rebe: obwol aulent alle Dinge bei einer Nation, wenn auch nur ausschließend und einschränkenb, sich in einen Bufammenhang finden. Rein anderes Marimum als bas vollfommenfte Band ber Berbindung macht bie gludlichsten Staaten, gefest, das Bolt mußte auch mancherlei blenbende Eigenschaften babei entbebren.

5) Auch bei einer und berselben Nation darf und kann nicht jedes Maximum ihrer schönen Mühe ewig dauern; denn es ist nur ein Hunkt in der Linie der Zeiten. Unablässig rückt diese weiter, und von je mehrern Umständen die schöne Wirkung abhing, desto mehr ist sie dem Hingange und der Bergänglichkeit unterworfen, dlücklich, wenn ihre Muster alsdann zur Regel anderer Zeitalter bleiben; denn die nächstsolgenden stehen ihnen gemeiniglich zu nahe und sanken vielleicht sogar eben deshalb, weil sie solche übertressen wollten. Eben bei dem regsamsten Bolt geht es oft in der schnell-

ften Abnahme vom Sied : bis jum Gefrierpunkt binunter.

\* \_ \*

Die Geschichte einzelner Biffenschaften und Nationen hat biefe Maxima zu berechnen, und ich wünschte, daß wir nur über die berühmtesten Boller in den bekanntesten Zeiten eine solche Geschichte besähen; jest reden wir nur von der Menschengeschichte überhaupt und vom Beharrungszustande derselben in jeder Form, unter jedem Klima. Dieser ist nichts als Humanität, d. i. Bernunft und Billigkeit in allen Klassen, in allen Geschäften der Menschen. Und zwar ist er dies nicht durch die Willsur eines Beherrschers oder durch die überredende Macht der Tradition, sondern durch Naturgesete, auf welchen das Wesen des Menschengeschlechts ruht. Auch seine verdorbensten Einrichtungen rusen uns zu: "Hätten ihm unter uns nicht noch Schimmer von Bernunft und Billigkeit erhalten, so wären wir längst nicht mehr, ja wir wären nie entstanden." Da von diesem Punkt das ganze Gewebe der Menschenzgeschichte ausgeht, so müssen wir unsern Blick sorgfältig darauf richten.

Ersten 3: Was ist's, das wir bei allen menschlichen Werken schätzen und wonach wir fragen? Bernunft, Plan und Absicht. Fehlt diese, so ift nichts Menschliches gethan; es ist eine blinde Macht bewiesen. Bobin unser Berstand im weiten Felde der Gefcichte fcweift, fucht er nur fich und findet fich felbst wieder. Je mehr er bei allen seinen Unternehmungen auf reine Bahrheit und Menschengute traf, besto bauernder, nublider und iconer murben feine Berte, besto mehr begegnen sich in ihren Regeln Die Geifter und Herzen aller Boller in allen Zeiten. Was reiner Berstand und billige Moral ist, barüber sind Sokrates und Confucius, 30roafter, Blato und Cicero einig; trot ibrer taufendfachen Untericbiebe haben sie alle auf Sinen Bunkt gewirkt, auf bem unfer ganges Geschlecht ruht. Wie nun der Wanderer kein sußeres Bedgungen bat, als wenn er allenthalben, auch wo er's nicht vermuthete, Spuren eines ihm ähnlich benkenben, empfindenben Genius gewahr wird, so entzudend ist uns in ber Geschichte unsers Geschlechts die Cho aller Zeiten und Boller, Die in ben ebelften Seelen nichts als Menschengute und Menschenwahrheit tont. Bie meine Bernunft ben Busammenhang der Dinge sucht und mein Berg fich freut, wenn fie solchen gewahr wird, so hat ihn jeder Rechtschaffene gesucht und ibn im Gefichtspuntt seiner Lage nur vielleicht anders als ich geseben, nur anders als ich bezeichnet. Wo er irrte, irrte er für fich und mich, indem er mich vor einem ahnlichen Fehler warnt. Bo er mich zurechtweist, belehrt, erquidt, ermuntert: da ist er mein Bruder, Theilnehmer an derselben Weltseele, der Ginen Menichenvernunft, ber Ginen Menschenwahrheit.

Zweitens: Wie in der ganzen Geschichte es keinen fröhlichern Anblick gibt, als einen verständigen, guten Mann zu sinden, der ein solcher trot aller Beränderungen des Glücks in jedem seiner Lebensalter, in jedem seiner Werke bleibt: so wird unser Bedauern tausendsach erreat, wenn wir auch dei großen und guten Menschen

Berirrungen ibrer Bernunft mahrnehmen, Die, nach Gefeten ber Natur, ihnen nicht anders als übeln Lohn bringen konnten. Nur zu bäufig findet man diese gefallenen Engel in ber Menschengeschichte und beklagt die Schwachbeit ber Karm, die unferer Menschenvernunft jum Bertzeug bient. Die wenig tann ein Sterblicher ertragen ohne niedergebeugt, wie wenig Außerordentlichem begegnen ohne von seinem Wege abgelenkt zu werden! Diesem war eine kleine Chre, der Schimmer eines Gluds, oder ein unerwarteter Umstand im Leben schon Frelichtes genug, ihn in Sumpfe und Abgründe zu führen; jener konnte sich selbst nicht fassen, er überspannte sich und sant ohnmächtig nieder. Gin mitleidiges Gefühl bemächtigt fich unfer, wenn wir bergleichen ungludlich Gludliche jest auf ber Weascheide ihres Schickfals seben und bemerten, daß fie um fernerhin vernünftig, billig und glücklich sein zu können den Mangel der Kraft selbst in sich fühlen. Die ergreisende Furie ist hinter ihnen und fturat fie wider Willen über die Linie ber Mäßigung hinweg; iett find fie in der hand derfelben und bugen zeitlebens vielleicht Die Folgen einer fleinen Unvernunft und Thorbeit. Der wenn fie bas Glud zu fehr erhob und fie fich jest auf ber bochften Stufe besielben fühlen: mas steht ihrem ahnenden Geifte bevor als ber Wankelmuth vieser treulosen Göttin, mithin selbst aus der Saat ihrer glücklichen Unternehmungen ein keimendes Unglück? Bergebens wendest bu bein Antlit, mitleidiger Cafar, ba bir das haupt beis nes erschlagenen Feindes Pompejus gebracht wird, und bauest der Nemesis einen Tempel. Du bist über die Grenze des Glucks wie über den Rubikon hinaus; die Göttin ist hinter dir, und dein blutiger Leib wird an ber Bilbsaule besselben Bompejus zu Boben finten. Nicht anders ist's mit der Einrichtung ganger Lander, weil fie immer doch nur von der Bernunft oder Unvernunft einiger menigen abhängen, die ihre Gebieter sind oder heißen. Die schönste Unlage, die auf Jahrhunderte hin der Menschheit die nützlichsten Früchte versprach, wird oft durch den Unverstand eines Einzigen gerruttet, ber, ftatt Aefte zu beugen, ben Baum fällt. Wie ein= gelne Menichen, fo tonnten auch gange Reiche am wenigsten ibr Glud ertragen; es mochten Monarchen und Despoten, ober Senat und Bolk fie regieren. Das Bolk und der Desvot versteben am wenigsten der Schickfalsgöttin warnenden Wink: vom Schall bes Namens und vom Glang eines eiteln Ruhms geblendet, fturgen fie hinaus über die Grenzen der Humanität und Klugheit, bis fie gu spät die Folgen ihrer Unvernunft mahrnehmen. Dies war bas Schidsal Koms, Athens und mehrerer Bolker; gleichergestalt das Schidfal Alexander's und der meiften Groberer, Die die Welt beunruhigt haben; benn Ungerechtigkeit verderbt alle Länder, und Unverstand alle Geschäfte der Menschen. Sie find die Furien des

Schidfals; bas Unglud ift nur ihre jungere Schwester, bie britte

Gefpielin eines fürchterlichen Bunbes.

Großer Bater ber Menschen, welche leichte und schwere Lection gabst du beinem Geschlecht auf Erben zu seinem ganzen Tagewerk auf! Nur Bernunft und Billigkeit sollen sie lernen; üben sie bieselbe, so kommt von Schritt zu Schritt Licht in ihre Seele, Gate in ihr Herz, Bollkommenheit in ihren Staat, Gluckseitzlieit in ihr Leben. Mit diesen Gaben beschenkt und solche treu anwendend, kann der Reger seine Gesellschaft einrichten wie der Grieche, der Troglodyt wie der Sinese. Die Erfahrung wird jeden weiter führen, und die Bernunft sowol als die Billigkeit seinen Geschäften Heftand, Schönsbeit und Gbenmaß geben. Berläßt er ste aber, die wesentlichen Führerinnen seines Lebens, was ist's, das seinem Gluck Dauer geben und ihn den Rachegöttinnen der Inhumanität entziehen möge?

Drittens: Bugleich ergibt fich's, bag, wo in ber Menschheit das Ebenmaß der Bernunft und humanität geftort worden, die Rudtebr zu demfelben felten anders als durch gewaltsame Schwingungen von einem Neußersten jum andern geschehen werde. Gine Leidenschaft hob bas Gleichgewicht ber Bernunft auf; eine andere sturmt ihr entgegen: und fo geben in ber Geschichte oft Jahre und Jahrhunderte bin, bis wiederum rubige Tage werden. Go bob Alexander das Gleichgewicht eines großen Weltstrichs auf, und lange noch nach seinem Tode stürmten die Winde. So nahm Rom der Welt auf mehr als ein Jahrtaufend ben Frieden, und eine halbe Belt wilder Bolter ward zur langfamen Wiederherftellung bes Gleich= gewichts erfordert. Un den rubigen Sang einer Ajpmptote war bei biefen Lander = und Bollererschutterungen gewiß nicht zu gedenken. Ueberhaupt zeigt der ganze Gang der Cultur auf unserer Erde mit feinen abgeriffenen Eden, mit feinen aus : und einspringenden Binteln faft nie einen fanften Strom, fonbern vielmehr ben Sturg eines Baldwassers von den Gebirgen; dazu machen ibn insonderbeit die Leidenschaften der Menschen. Offenbar ift es auch, daß die gange Busammenordnung unfere Geschlechts auf bergleichen wechfelnde Schwingungen eingerichtet und berechnet worden. Wie unfer Gang ein beständiges Fallen ift jur Rechten und zur Linken, und bennoch tommen wir mit jedem Schritt weiter, so ift ber Fortschritt der Cultur in Menschengeschlechtern und gangen Bolfern. Einzeln versuchen wir oft beiberlei Ertreme, bis wir gur rubigen Mitte gelangen, wie der Bendul zu beiden Seiten hinausschlägt. In steter Abwechselung erneuen sich die Geschlechter, und trop aller Linearporschriften der Tradition schreibt der Sohn bennoch auf seine Beise Befliffentlich unterschied fich Ariftoteles von Blato, Epifur von Zeno, bis die rubigere Nachwelt endlich beibe Extreme unparteiisch nuten tonnte. Go geht, wie in ber Daschine unsers

Körpers, durch einen nothwendigen Antagonismus das Wert der Zeiten zum besten des Menschengeschlechts fort und erhält desselben dauernde Gesundheit. In welchen Abweichungen und Winkeln aber auch der Strom der Menschendernunft sich fortwinden und brechen möge, er entsprang aus dem ewigen Strome der Wahrheit und kann sich kraft seiner Natur auf seinem Wege nie verlieren. Wer

aus ihm icopft, icopft Dauer und Leben.

Uebrigens beruht sowol die Vernunft als die Billigkeit auf ein und demselben Raturgeset, aus welchem auch der Bestand unsers Wesens solgt. Die Vernunft mißt und vergleicht den Zusammenhang der Dinge, daß sie solche zum dauernden Sbenmaß ordne. Die Billigkeit ist nichts als ein moralisches Sbenmaß der Bernunft, die Formel des Gleichgewichts gegeneinanderstrebender Kräste, auf dessen Harmonie der ganze Weltbau ruht. Ein und dasselbe Geset also erstreckt sich von der Sonne und von allen Sonnen dis zur kleinsten menschlichen Handlung; was alle Wesen und ihre Systeme erhält, ist nur Eins: Verhältniß ihrer Kräste zur periodischen Ruhe und Ordnung.

## IV.

Rach Gefehen ihrer innern Ratur muß mit der Zeitenfolge anch die Bernunft und Billigkeit unter ben Menichen mehr Blatz gewinnen und eine banerndere humanität befördern.

Alle Zweifel und Klagen der Menschen über die Verwirrung und den wenig merklichen Fortgang des Guten in der Geschichte rühren daher, daß der traurige Banderer auf eine zu kleine Strecke seines Wegs sieht. Erweiterte er seinen Blid und vergliche nur die Zeitalter, die wir aus der Geschichte genauer kennen, unparteilsch miteinander; dränge er überdem in die Natur des Menschen und erwägte, was Vernunft und Wahrheit sei: so würde er am Fortgange derselben so wenig als an der gewisselten Naturwahrheit zweizseln. Jahrtausende durch hielt man unsere Sonne und alle Firsterne sür stillstehend; ein glüdliches Fernrohr läßt uns jetzt an ihrem Fortrüden nicht mehr zweizeln. So wird einst eine genauere Zusammenhaltung der Perioden in der Geschichte unsers Geschlechts uns diese hossungsvolle Wahrheit nicht nur obenhin zeigen, sondern es werden sich auch, trot aller scheindaren Unordnung, die Geset berechnen lassen, nach welchen kraft der Natur des Menzichen dieser Fortgang geschieht. Am Rande der alten Geschichte,

auf dem ich jest wie in der Mitte stehe, zeichne ich vorläufig nur einige allgemeine Grundsätze aus, die uns im Berfolg unsers Wegs zu Leitsternen bienen werden.

Erstens; Die Zeiten ketten sich kraft ihrer Ratur aneinander, mithin auch das Rind der Zeiten, die Menschenreihe, mit allen ihren Wirkungen und Broductionen.

Durch keinen Trugichluß können wir's leugnen, daß unfere Erde in Jahrtaufenden alter geworden fei, und daß diefe Bandrerin um die Sonne feit ihrem Ursprunge fich fehr verandert habe. ihren Gingeweiben feben wir, wie fie einft beschaffen gewesen. und durfen nur um uns bliden, wie wir fie jest beschaffen finden. Der Ocean brauft nicht mehr: ruhig ist er in sein Bett gesunken; die umherschweifenden Ströme haben ihre Ufer gefunden, und die Begetation sowol als die organischen Geschöpfe haben in ihren Geschlechtern eine fortwirkende Reihe von Jahren gurudgelegt. Wie nun feit ber Erichaffung unferer Erbe tein Sonnenftrahl auf ihr verloren gegangen ift, fo ift auch tein abgefallenes Blatt eines Baums, tein verflogener Same eines Gewächses, tein Leichnam eines mobernben Thieres, noch weniger eine Handlung eines lebendigen Wefens ohne Wirkung geblieben. Die Begetation g. B. bat zugenommen und fich, soweit fie konnte, verbreitet; jebes ber lebendigen Geschlechter ift in ben Schranken, die ihm die Ratur burch andere Lebendige feste, fortgewachsen, und fowol ber Fleiß bes Menichen, als felbit ber Unfinn feiner Berwustungen ift ein regfames Bertzeug in ben Sanben ber Zeit geworben. Auf bem Schutte feiner zerftörten Stabte blüben neue Gefilde; die Elemente ftreuten den Staub der Bergeffenheit darüber, und bald kamen neue Geschlechter, die von und über ben alten Trummern bauten. Die Allmacht felbst tann es nicht andern, daß Folge nicht Folge sei; sie kann die Erde nicht herstellen zu dem, was sie vor Jahrtausenden war, sodaß diese Sahrtaufende mit allen ihren Wirtungen nicht dagewesen sein follten.

Im Fortgange ber Zeiten liegt also schon ein Fortgang bes Menschengeschlechts, sofern dies auch in die Reihe der Erde: und Zeitkinder gehört. Erschiene jest der Bater der Menschen und sähe sein Geschlecht, wie würde er staunen! Sein Körper war für eine junge Erde gebildet, und nach der damaligen Beschaffenheit der Elemente mußte sein Bau, seine Gedankenreihe und Lebensweise sein; mit sechs und mehr Jahrtausenden hat sich gar manches hierin verändert. Amerika ist in vielen Strichen jest schon nicht mehr, was es bei seiner Entbedung war; in ein paar Jahrtausenden wird man seine alte Geschichte wie einen Roman lesen. So lesen wir die Geschichte der Eroberung Trojas und suchen ihre Stelle, geschweige das Grab des Achilles oder den gottgleichen Helden selbst vergebens. Es wäre zur Menschengeschichte ein schöner Beitrag,

wenn man mit unterscheidender Genauigkeit alle Rachrichten der Alten von ihrer Gestalt und Größe, von ihren Rahrungsmitteln und dem Maß ihrer Speisen, von ihren täglichen Beschäftigungen und Arten des Bergnügens, von ihrer Demkart über Liebe und Spezüber Leidenschaften und Tugend, über den Gebrauch des Lebens und das Dasein nach diesem Leben ort: und zeitmäßig sammelte. Gewiß würde auch schon in diesen turzen Zeiträumen ein Fortgang des Geschlechts bemerkbar, der ebenso wol die Bestandbeit der ewig jungen Ratur als die sortwirkenden Beränderungen unserer alten Mutter Erde zeigte. Diese psiegt der Menscheit nicht allein; sie trägt alle ihre Kinder auf Einem Schos, in denselben Mutterarmen:

wenn Gins fich verandert, muffen fie fich alle verandern.

Daß dieser Zeitensortgang auch auf die Denkart des Menschengeschlechts Einsluß gehabt habe, ist unleugbar. Man ersinde, man singe jett eine Isiade, man schreibe wie Aeschuluß, Sopholies und Blato; es ist unmöglich. Der einsache Kindersinn, die unbefangene Urt die Welt anzusehen, kurz, die griechtsche Jugendzeit ist vorüber. Ein gleiches ist's mit Edräern und Kömern; dagegen wissen und kennen wir eine Reihe Dinge, die weder Edräer noch Kömer kannten. Ein Tag hat den andern, ein Jahrhundert das andere gelehrt; die Tradition ist reicher geworden; die Muse der Zeiten, die Geschichte selbst, spricht mit hundert Stimmen, singt aus hundert Flöten. Möge in dem ungeheuern Schneedall, den uns die Zeiten zugewälzt haben, so viel Unrath, so viel Berwirrung sein, als da will, selbst diese Berwirrung ist ein Kind der Jahrhunderte, die nur aus dem unermadlichen Fortwälzen einer und derselben Sache entstehen konnte. Zede Wiedersehr also in die alten zeiten, selbst das derühmte Platonische Jahr ist Dichtung, es ist dem Begriff der Belt und der Zeit nach unmöglich. Wir schwimmen weiter; nie aber kehrt der Strom zu seiner Quelle zurück, als ob er nie entronnen wäre.

Zweitens. Roch augenscheinlicher macht die Bohnung der Menschen den Fortgang unsers Geschlechts kennbar.

Wo sind die Zeiten, da die Bölker wie Troglodyten hier und da in ihren Höhlen, hinter ihren Mauern saßen und jeder Fremdeling ein Feind war? Da half, blos und allein mit der Zeitenfolge, keine Höhle, keine Mauer; die Menschen mußten sich einander kennen lernen, denn sie sind állesammt nur Sin Geschlecht auf einem nicht großen Planeten. Traurig genug, daß sie sich einander sast allendbalben zuerst als Feinde kennen lernten und einander wie Wöcke anstaunten; aber auch dies war Naturordnung. Der Schwacke sürchtete sich vor dem Stärkern, der Betrogene vor dem Betrüger, der Bertriebene vor dem, der ihn abermals vertreiben könnte, das

unerfahrene Rind endlich vor jedem Fremden. Diese jugendliche Aurcht indes und alles, wozu fie gemisbraucht wurde, konnte ben Sana ber Ratur nicht andern: bas Band ber Bereinigung zwischen mehrern Rationen ward gefnupft, wenngleich burch die Robeit ber Menichen zuerst auf harte Beise. Die wachsende Vernunft kann ben Knoten brechen, sie kann aber bas Band nicht lösen, noch meniger alle die Entbedungen ungeschehen machen, Die jest einmal gefchehen find. Mofes' und Orpheus', homer's und herobot's, Strabo's und Blinius' Erdgeschichte, was find fie gegen die unsere? Bas ift ber handel ber Phonizier, Griechen und Romer gegen Europas Sandel? Und so ist uns mit dem, was bisher geschehen ift, auch ber Faben des Labprinths in die hand gegeben, mas fünftig geschehen werbe. Der Mensch, solange er Menich ist, wird nicht ablaffen, seinen Blaneten ju durchwandern, bis dieser ibm aans befannt fei; weber die Sturme bes Meers, noch Schiffbruche, noch iene ungeheuern Gisberge und Gefahren ber Rord: und Gud: welt werden ibn davon abhalten, da fie ihn bisher von den fcmerften erften Berfuchen, felbft in Beiten einer febr mangelhaften Schiffahrt, nicht haben abhalten mögen. Der Funte ju allen biefen Unternehmungen liegt in feiner Bruft, in ber Menfchennatur. Reugierbe und die unerfattliche Begierbe nach Gewinn, nach Ruhm, nach Entdedungen und größerer Stärke, felbst neue Bedurfniffe und Unaufriedenheiten, die im Lauf ber Dinge, wie fie jest find, unwibertreiblich liegen, werden ihn bagu aufmuntern, und die Ge-fahrenbesieger ber vorigen Zeit, berühmte, gludliche Borbilder, werden ibn noch mehr beflügeln. Der Bille ber Borfebung wird also burch gute und boje Triebfebern beforbert werben, bis ber Menich fein ganges Gefchlecht tenne und barauf wirte. Ihm ist bie Erbe gegeben, und er wird nicht nachlaffen, bis fie, wenigstens dem Berftande und dem Nugen nach, ganz sein sei. Schämen wir uns nicht jest schon, daß uns der halbe Theil unsers Planeten, als ob er die abgekehrte Seite des Mondes wäre, so lange unbekannt geblieben? Drittens. Alle disherige Thätigkeit des menschlichen

Drittens. Alle bisherige Thätigkeit des menschlichen Geistes ist, fraft ihrer innern Natur, auf nichs anderes als auf Mittel hinausgegangen, die Humanität und Cultur unsers Geschlechts tiefer zu gründen und weiter

au perbreiten.

Welch ein ungeheuerer Fortgang ist's von der ersten Flöße, die das Wasser bedeckte, zu einem europäischen Schiff! Weder der Ersinder jener noch die zahlreichen Ersinder der mancherlei Künste und Wissenschaften, die zur Schiffahrt gehören, dachten daran, was aus der Zusammensetzung ihrer Entdedungen werden würde; jeder solgte seinem Triebe der Noth oder der Neugierde, und nur in der Ratur des menschlichen Verstandes, des Zusammenhangs aller Dinge

lag's, daß kein Versuch, keine Entbedung vergebens sein konnte. Wie das Wunder einer andern Welt staunten jene Insulaner, die nie ein europäisches Schiff gesehen hatten, dies Ungeheuer an und verwunderten sich noch mehr, da sie bemerkten, daß Menschen wie sie es nach Gefallen über die wilde Meerestiese lenkten. Hätte ihr Anstaunen zu einer vernünstigen Ueberlegung jedes großen Zwecks und jedes kleinen Mittels in dieser schwimmenden Kunstwelt werden können, wie höher wäre ihre Bewunderung des menschlichen Verstandes gestiegen! Wohin reichen anziett, nicht blos durch dies Eine Wertzeug, die Händte der Europäer! Wohin werden sie künstig nicht reichen!

Und wie diese Kunst so bat das Menschengeschlecht in wenigen Jahren ungeheuer viel Kunfte erfunden, die über Luft, Baffer, himmel und Erbe seine Macht ausbreiten. Ja, wenn wir bedenten, baß nur wenige nationen in Diesem Conflict ber Geistesthätigkeit maren, indeß ber größte Theil ber andern über alten Gewohnheiten schlummerte; wenn mir erwägen, daß fast alle Erfindungen unfers Geschlechts in febr junge Zeiten fallen und beinabe feine Spur. teine Trummer eines alten Gebäudes ober einer alten Einrichtung vorhanden ist, die nicht an unsere junge Geschichte geknüpft sei: welche Aussicht gibt uns biefe historisch erwiesene Regsamteit bes menschlichen Geiftes in das Unendliche fünftiger Zeiten! wenigen Jahrhunderten, in welchen Griechenland blubte, in ben wenigen Jahrhunderten unserer neuen Cultur wie vieles ift in dem kleinsten Theil ber Welt, in Europa, und auch beinabe in bessen fleinstem Theile ausgebacht, erfunden, gethan, geordnet und für fünftige Zeiten aufbewahrt worden! Wie eine fruchtbare Saat fproßten die Biffenschaften und Runfte haufenweise bervor, eine nabrte, eine begeisterte und erwedte die andere. Wie wenn eine Saite berührt wird, nicht nur alles, mas Ion bat, ihr zutont, sondern auch bis ins Unvernehmbare bin alle ihre harmonischen Tone bem angeklungenen Laut nachtonen: fo erfand, so schuf ber menschliche Geift, wenn eine harmonische Stelle seines Innern berührt ward. Sobald er auf eine neue Zusammenstimmung traf, tonnten in einer Schöpfung, wo alles jufammenhängt, nicht anders als sablreiche neue Verbindungen ihr folgen.

Aber, wird man sagen, wie sind alle diese Künste und Ersindungen angewandt worden? Hat sich dadurch die praktische Bernunst und Billigkeit, mithin die wahre Sultur und Glückseligkeit
des Menschengeschlechts erhöht? Ich berufe mich auf das, was ich
kurz vorher über den Gang der Unordnungen im ganzen Reich der Schöpfung gesagt habe, daß es nach einem innern Naturgeses ohne
Ordnung keine Dauer erhalten könne, nach welcher doch alle Dinge
wesentlich streben. Das scharfe Messer in der Hand des Kindes verlett baffelbe; beshalb ift aber bie Runft, die dies Meffer erfand und icharfte, eine ber unentbehrlichften Runfte. Richt alle, Die ein foldes Wertzeug brauchen, find Kinder, und auch bas Kind wird burch feinen Schmerz ben beffern Gebrauch lernen. Runftliche Uebermacht in ber hand bes Despoten, frember Lurus unter einem Bolf ohne ordnende Gefete find bergleichen tobtende Wertzeuge; ber Schaben felbst aber macht bie Menschen flüger, und fruh ober spat muß die Runft, die sowol ben Luxus als den Despotismus fouf. beibe felbst zuerst in ihre Schranken zwingen und sobann in ein wirkliches Gute verwandeln. Jede ungeschickte Bflugschar reibt fich durch den langen Gebrauch selbst ab; unbehülfliche neue Rader und Triebwerke gewinnen blos durch den Umlauf die bequemere kunstliche Epicykloide. So arbeitet fich auch in den Kraften des Menschen ber übertreibende Misbrauch mit ber Zeit jum guten Gebrauch um; burch Extreme und Schwantungen ju beiben Seiten wird nothwendia zulest die schöne Mitte eines dauernden Wohlstandes in einer regelmakigen Bewegung. Rur was im Menschenreiche geschehen foll, muß burch Menschen bewirft werben; wir leiden so lange unter unserer eigenen Schuld, bis wir, ohne Bunder ber Gottheit, ben

beffern Gebrauch unferer Rrafte felbft lernen.

Allio baben wir auch nicht zu zweifeln, daß jede gute Thatigfeit des menschlichen Berftandes nothwendig einmal die humanität befördern muffe und befördern werde. Seitdem der Aderbau in Sang tam, borte bas Menschen: und Gichelnfreffen auf; ber Mensch fand, baß er von ben fußen Gaben ber Ceres humaner, beffer, anständiger leben könne als vom Fleisch seiner Brüder oder von Eicheln, und ward durch die Gesetze weiserer Menschen gezwungen, alfo zu leben. Seitdem man Baufer und Städte bauen lernte, wohnte man nicht mehr in Sohlen; unter Gefeten eines Gemeinwesens schlug man den armen Fremdling nicht mehr todt. So brachte ber handel die Bölker näher aneinander, und je mehr er in seinem Bortheil allgemein verstanden wird, besto mehr muffen fich nothwendig jene Mordthaten, Unterbrückungen und Betrugsarten perminbern, die immer nur Zeichen des Unverftandes im Sandel waren. Durch jeden Zuwachs nüplicher Runfte ift bas Gigenthum ber Menschen gesichert, ihre Mube erleichtert, ihre Wirtsamteit verbreitet, mithin nothwendig der Grund ju einer weitern Cultur und Humanität gelegt worden. Welche Mühe 3. B. ward burch die einzige Erfindung der Buchdrudertunft abgetban, welch ein großerer Umlauf ber menschlichen Gebanten, Runfte und Wiffenschaften durch fie befördert! Wage es jest ein europäischer Rang-Ti und wolle die Literatur biefes Welttheils ausrotten, es ift ibm ichlechterdings nicht möglich. Sätten Phonizier und Karthager, Griechen und Romer Diefe Runft gehabt, ber Untergang ihrer Lites

ratur wäre ihren Berwüstern nicht so leicht, ja beinahe unmöglich geworden. Laßt wilde Böller auf Europa stürmen, sie werden unserer Kriegstunst nicht bestehen, und kein Attila wird mehr vom Schwarzen und Kaspischen Meere her die an die Catalaunischen Felder reichen. Laßt Psassen, Weichlinge, Schwärmer und Tyrannen ausstehen so viel da wollen, die Kacht der mittlern Jahrhunderte bringen sie nie mehr wieder. Wie nun kein größerer Kutzen einer menschlichen und göttlichen Kunst denkbar ist, als wenn sie uns Licht und Ordnung nicht nur gibt, sondern es ihrer Natur nach auch verdreitet und sichert, so laßt uns dem Schöpfer danken, daß er unserm Geschlecht den Verstand und diesem die Kunst wesentlich gemacht hat. In ihnen besitzen wir das Geheimniß und Mittel einer sichernden Weltordnung.

Much barüber burfen wir nicht forgen, baß manche trefflich erfonnene Theorie, die Moral felbst nicht ausgenommen, in unserm Geschlecht fo lange Zeit nur Theorie bleibe. Das Rind lernt viel. was nur ber Mann anwenden tann; beswegen aber hat es foldes nicht umfonft gelernt. Unbedachtfam vergaß ber Jungling, woran er fich einft muhfam erinnern wird, ober er muß es gar jum zweiten mal lernen. Bei dem immer erneuten Menschengeschlecht ift also teine aufbewahrte, ja sogar teine erfundene Bahrheit gan; vergeblich; fpatere Zeitumftanbe machen nothig, mas man jest verfaumt, und in der Unendlichkeit der Dinge muß jeder Fall jum Borichein kommen, ber auf irgendeine Beise bas Mengeschlecht ubt. Wie wir uns nun bei ber Schöpfung die Macht, Die bas Chaos fcuf, querft und sodann in ihm ordnende Weisheit und barmo: nische Gute gebenten, fo entwidelt bie Raturordnung bes Menichen: geschlechts zuerft robe Rrafte; Die Unordnung felbst muß fie ber Bahn des Berftandes zuführen, und je mehr dieser sein Werk ausarbeitet, besto mehr fieht er, bag Gute allein bem Werf Dauer, Bolltommenbeit und Schönbeit gemabre.

### V.

Es waltet eine weise Gute im Schickfal ber Menschen; baber es keine schönere Burbe, kein banerhafteres und reineres Glud gibt, als im Rathe berselben zu wirken.

Dem finnlichen Betrachter ber Geschichte, ber in ihr Gott verlor und an ber Borfehung ju zweifeln anfing, geschah dies Unglud nur baber, weil er die Geschichte zu flach ansah ober von der Borfehung teinen rechten Begriff hatte. Denn wenn er diese für ein Gespenst hält, das ihm auf allen Straßen begegnen und den Lauf menschlicher Sandlungen ungufborlich unterbrechen foll, um nur biefen ober jenen particularen Endamed feiner Phantafie und Willfur zu erreichen, fo gestehe ich, daß die Geschichte das Grab einer folden Borsehung fei; gewiß aber ein Grab jum besten ber Wahrheit. Denn mas ware es fur eine Borfebung, Die jeder jum Boltergeifte in ber Ord-nung ber Dinge, jum Bundesgenoffen feiner eingeschränkten Abficht, jum Schutverwandten feiner fleinfügigen Thorheit gebrauchen konnte, sodaß das Ganze zulett ohne einen herrn bliebe? Der Gott, ben ich in der Geschichte fuche, muß berfelbe fein, der er in der Natur ift; benn ber Mensch ift nur ein fleiner Theil bes Gangen, und feine Geschichte ift wie die Geschichte bes Burms mit bem Gewebe. bas er bewohnt, innig verwebt. Auch in ihr muffen also Naturgesetze gelten, die im Wesen der Sache liegen und deren sich die Gottheit so wenig überheben mag, daß sie ja eben in ihnen, die sie selbst gegründet, sich in ihrer hohen Macht mit einer unwandels baren, weisen und gütigen Schönheit offenbart. Alles, was auf der Erde geschehen kann, muß auf ihr geschehen, sobald es nach Regeln geschieht, die ihre Vollkommenheit in ihnen selbst tragen. Last und diefe Regeln, die wir bisher entwidelt haben, fofern fie Die Menschengeschichte betreffen, wiederholen; fie führen alle bas Gepräge einer weisen Gute, einer hohen Schönheit, ja der innern Rothwendigkeit selbst mit sich.

1) Auf unserer Erbe belebte sich alles, was sich auf ihr beleben konnte; benn jede Organisation trägt in ihrem Wesen eine Berbindung mannichsaltiger Kräfte, die sich einander beschränken und in dieser Beschränkung ein Maximum zur Dauer gewinnen konnten, in sich. Gewannen sie dies nicht, so trennten sich die Kräfte und versenten

banden fich anders.

2) Unter diesen Organisationen stieg auch der Mensch hervor, die Krone der Erdenschöpfung. Jahllose Kräfte verbanden sich in ihm und gewannen ein Maximum, den Berstand, sowie ihre Materie, der menschliche Körper, nach Gesetzen der schönsten Symmetrie und Ordnung den Schwerpunkt. Im Charakter des Menschen war also zugleich der Grund seiner Dauer und Glücksligkeit, das Gepräge seiner Bestimmung und der ganze Lauf seines Erdenschäftals gegeben.

3) Bernunft heißt dieser Charakter der Menscheit; denn er vernimmt die Sprache Gottes in der Schöpfung, d. i. er sucht die Regel der Ordnung, nach welcher die Dinge zusammenhangend auf ihr Wesen gegründet sind. Sein innerstes Geset ist also Erkenntniß der Existenz und Wahrheit, des Zusammenhangs der Geschöpfe nach

ihren Beziehungen und Eigenschaften. Er ist ein Bild ber Gottheit; benn er erforscht die Gesetze der Natur, die Gebanken, nach denen der Schöpfer sie verband und die er ihnen wesentlich machte. Die Bernunft kann also ebenso wenig willkurlich handeln, als die Gott-

heit felbst willfürlich bachte.

4) Bom nächsten Bebürfniß fing ber Mensch an die Kräfte ber Natur zu erkennen und zu prüsen. Sein Zweck dabei ging nicht weiter als auf sein Wohlsein, d. i. auf einen gleichmäßigen Gebrauch seiner eigenen Kräfte in Ruhe und Uebung. Er kam mit andern Wesen in ein Berhältniß, und auch jest ward sein eigenes Dasein das Maß dieser Berhältnisse. Die Regel der Billigkeit drang sich ihm auf; denn sie ist nichts als die praktische Vernunft, das Maß der Wirkung und Gegenwirkung zum gemeinschaftlichen Bestande

gleichartiger Befen.

5) Auf dies Principium ist die menschliche Natur gebaut, sodaß kein Individuum eines andern oder der Nachkommenschaft
wegen da zu sein glauben darf. Befolgt der niedrigste in der Reihe
der Menschen das Geset der Bernunst und Billigkeit, das in ihm
liegt, so hat er Consistenz, d. i. er genießt Bohlsein und Dauer,
er ist vernünstig, billig, glüdlich. Dies ist er nicht vermöge der
Billkür anderer Geschöpse oder des Schöpsers, sondern nach der
Billkür anderer allgemeinen, in sich selbst gegründeten Naturordnung.
Beicht er von der Regel des Nechts, so muß sein strasender Fehler
selbst ihm Unordnung zeigen und ihn veranlassen, zur Vernunst und zur Billigkeit, als den Gesehen seines Daseins und Glüds,
zurüdzusehren.

6) Da seine Natur aus sehr verschiedenen Elementen zusammengesett ist, so thut er dieses selten auf dem kürzesten Wege; er schwankt zwischen zwei Extremen, dis er sich selbst gleichsam mit seinem Dassein absindet und einen Punkt der leidlichen Mitte erreicht, in welchem er sein Wohlsein glaudt. Irrt er hierdei, so geschieht es nicht ohne sein geheimes Bewußtsein, und er muß die Folgen seiner Schuld tragen. Er trägt sie aber nur dis zu einem gewissen Grad, da sich entweder das Schicksal durch seine eigenen Bemühungen zum Besten wendet, oder sein Dasein weiterhin keinen innern Bestand sindet. Einen wohlthätigern Nugen konnte die höchste Weisheit dem physischen Schmerz und dem moralischen Uebel nicht geben;

benn tein höherer ist benkbar.

7) Hätte auch nur ein einziger Mensch die Erde betreten, so wäre an ihm der Zweck des menschlichen Daseins erfüllt gewesen, wie man ihn bei so manchen einzelnen Menschen und Nationen für erfüllt achten muß, die durch Ort- und Zeitbestimmungen von der Kette des ganzen Geschlechts getrennt wurden. Da aber alles, was auf der Erde leben kann, solange sie selbst in ihrem Beharrungs-

ftande bleibt, fortbauert, fo hatte auch bas Menschengeschlecht, wie alle Geschlechte ber Lebenden, Rrafte ber Fortpflanzung in fich, Die bem Ganzen gemäß ihre Proportion und Ordnung finden konnten und gefunden haben. Mithin vererbte fich das Befen der Menichbeit, Die Bernunft, und ihr Organ, Die Tradition, auf eine Reihe pon Geschlechtern binunter. Allmählich ward die Erde erfüllt, und ber Menich marb alles, mas er in foldem und teinem anbern Reit-

raum auf ber Erbe werben tonnte.

8) Die Fortoflanzung der Geschlechter und Traditionen knüpfte also auch die menschliche Bernunft aneinander; nicht als ob fie in iebem Einzelnen nur ein Bruch bes Ganzen ware, eines Ganzen, bas in Einem Subjecte nirgend existirt, folglich auch nicht der Zweck bes Schöpfers sein konnte; sondern weil es die Anlage und Kette bes ganzen Geschlechts fo mit sich führte. Wie sich bie Menschen fortpflanzen, pflanzen die Thiere sich auch fort, ohne daß eine alls gemeine Thiervernunft aus ihren Geschlechtern werde; aber weil Bernunft allein den Beharrungsstand der Menschheit bildet, mußte fie fich als Charafter bes Geschlechts fortpflanzen, benn ohne fie

mar bas Gefdlecht nicht mehr.

9) 3m Bangen bes Geschlechts hatte fie tein anderes Schickfal, als mas fie bei ben einzelnen Gliebern beffelben batte; benn bas Ganze besteht nur in einzelnen Gliebern. Sie ward von wilben Leidenschaften ber Menschen, die in Berbindung mit andern noch ftürmiger wurden, oft gestört, jahrhundertelang von ihrem Beg abgelenkt und blieb wie unter der Asche schlummernd. Gegen alle biefe Unordnungen wandte die Borfehung tein anderes Mittel an, als welches fie jedem einzelnen gewährt, nämlich daß auf ben Fehler das Uebel folge und jede Trägheit, Thorheit, Bosheit, Unvernunft und Unbilligkeit fich felbst strafe. Nur weil in diesen Buftanden das Geschlecht haufenweife erscheint, fo muffen auch Kinder Die Schuld ber Aeltern, Bolfer Die Unvernunft ihrer Führer, Rachtommen die Trägheit ihrer Borfahren bugen, und wenn fie bas Uebel nicht verbeffern wollen ober tonnen, tonnen fie Zeitalter bin darunter leiden.

10) Jedem einzelnen Gliede wird also die Wohlfahrt des Ganzen sein eigenes Beste; benn wer unter ben Uebeln beffelben leidet, hat auch das Recht und die Bflicht auf fich, diese Uebel von fich abzuhalten und fie für seine Brüber zu mindern. Auf Regenten und Staaten hat die Natur nicht gerechnet, sondern auf das Boblsein der Menschen in ihren Reichen. Jene bußen ihre Frevel und Unvernunft langsamer, als sie der einzelne bust, weil sie sich immer nur mit bem Gangen berechnen, in welchem bas Glend jebes Urmen lange unterbrudt wird; zulest aber bußt es ber Staat und fie mit besto gefährlicherm Sturze. In allediesem zeigen sich bie Sesetze der Wiedervergeltung nicht anders als die Gesetze der Bewegung bei dem Stoß des kleinsten physischen Körpers, und der höchste Regent Europas bleibt den Naturgesetzen des Menschenzeichlichts so wohl unterworfen als der Geringste seines Volks. Sein Stand verdand ihn blos, ein Haushalter dieser Naturgesetz zu sein und bei seiner Macht, die er nur durch andere Menschen hat, auch für andere Menschen ein weiser und gütiger Menschengott zu werden.

11) In der allgemeinen Geschichte also wie im Leben verwahrloster einzelner Menschen erschöpfen sich alle Thorheiten und Laster unsers Geschlechts, dis sie endlich durch Noth gezwungen werden, Bernunft und Billigkeit zu lernen. Was irgend geschehen kann, geschieht und bringt hervor, was es seiner Ratur nach hervorbringen konnte. Dies Naturgeseh hindert keine, auch nicht die außschweisenbste Macht an ihrer Wirkung; es hat aber alle Dinge in die Regel beschränkt, daß eine gegenseitige Wirkung die andere aussehe und zulest nur daß Ersprießliche dauernd bleibe. Das Bise, das andere verderbt, muß sich entweder unter die Ordnung schmiegen oder selbst verderben. Der Vernünstige und Tugendhafte also ist im Reiche Gottes allenthalben glüdlich; denn so wenig die Vernunft äußern Lohn begehrt, so wenig verlangt ihn auch die innere Tugend. Mislingt ihr Wert von außen, so hat nicht sie, sondern ihr Zeitalter davon den Schaden; und doch kann es die Unvernunft und Zwietracht der Menschen nicht sür immer verhindern: es wird gelingen wenn seine Zeit kommt.

12) Indessen geht die menschliche Vernunft im Ganzen des Geschlechts ihren Gang sort: sie sinnt aus, wenn sie auch noch nicht anwenden kann; sie ersindet, wenn dose Hände auch lange Zeit ihre Ersindung misdrauchen. Der Misdrauch wird sich selbst strasen, und die Unordnung eben durch den unermüdeten Eiser einer immer wachsenden Vernunft mit der Zeit Ordnung werden. Indem sie Leidenschaften bekämpst, stärkt und läutert sie sich selbst; indem sie kier gedrückt wird, slieht sie dorthin und erweitert den Kreis ihrer Herrschaft über die Erde. Es ist keine Schwärmerei, zu hossen, daß wo irgend Menschen wohnen, einst auch vernünstige, billige und glückliche Menschen wohnen werden; glücklich nicht nur durch ihre eigene, sondern durch die gemeinschaftliche Vernunft ihres ganzen

Brudergeschlechts.

Ich beuge mich vor diesem hohen Entwurfe der allgemeinen Naturweisheit über das Ganze meines Geschlechts um so williger, da ich sehe, daß er der Blan der gesammten Natur ist. Die Regel, die Beltspiteme erbält und jeden Kryftall, jedes Bürmchen, jede

\_: \_\_\_

Schneeslode bilbet, bilbete und erhält auch mein Geschlecht; sie machte seine eigene Natur zum Grunde der Dauer und Fortwirkung desselben, solange Menschen sein werden. Alle Werke Gottes haben ihren Bestand in sich und ihren schönen Zusammenhang mit sich; denn sie beruhen alle in ihren gewissen Schranken auf dem Gleichgewichte widerstrebender Kräfte durch eine innere Macht, die diese zur Ordnung lenkte. Mit diesem Leitsaden durchwandere ich das Labyrinth der Geschichte und sehen allenthalben durchwandere ich das Labyrinth der Geschichte und sehen allenthalben darmonische göttliche Ordnung; denn was irgend geschehen kann, geschieht, was wirken kann, wirkt. Bernunft aber und Billigkeit allein dauern, da Unsinn und Thorebeit sich und die Erde verwülten.

Wenn ich also, nach jener Fabel, einen Brutus, den Dolch in der Hand, unter dem Sternenhimmel dei Phillippi sagen höre: "D Tugend, ich glaubte, daß du etwas seist; jeht sehe ich, daß du ein Traum dist!" so verlenne ich den ruhigen Beisen in dieser letten Klage. Besaß er wahre Tugend, so hatte sich diese, wie seine Bernunst, immer dei ihm belohnt und mußte ihn auch diesen Augendlick lohnen. Bar seine Tugend aber bloß Komerpatriotismus, was Bunder, daß der Schwächere dem Starken, der Träge dem Küstigern weichen mußte? Auch der Sieg des Antonius sammt allen seinen Kolaen gebörte zur Ordnung der Welt und zu Koms Katur-

schidsal.

Gleichergestalt, wenn unter uns der Tugendhaste so oft klagt, daß sein Werk mislinge, daß rohe Gewalt und Unterdrückung auf Erden herrsche und das Menschengeschlecht nur der Unvernunst und den Leidenschaften zur Beute gegeden zu sein scheine, so trete der Genius seiner Bernunst zu ihm und frage ihn freundlich: ob seine Tugend auch rechter Art und mit dem Verstande, mit der Thätigsteit verbunden sei, die allein den Namen der Tugend verdient. Freilich gesingt nicht jedes Wert allenthalben; darum aber mache, daß es gelinge, und befördere seine Zeit, seinen Ort und jene innere Dauer desselben, in welcher das wahrhaft Gute allein dauert. Rohe Kräste können nur durch die Vernunst geregelt werden; es gehört aber eine wirkliche Gegenmacht, d. i. Klugheit, Ernst und die ganze Krast der Süte dazu, sie in Ordnung zu sehen und mit heilfamer Gewalt darin zu erhalten.

Ein schöner Traum ist's vom zukunftigen Leben, da man sich im freundschaftlichen Genuß aller der Beisen und Guten denkt, die je für die Menscheit wirkten und mit dem süßen Lohn vollendeter Mühe das höhere Land betraten; gewissermaßen aber eröffnet uns schon die Geschichte diese ergößenden Lauben des Gesprächs und Umsgangs mit den Berständigen und Rechtschaffenen so vieler Zeiten. Dier steht Plato vor mir; dort höre ich Sokrates' freundliche Fragen und theile sein lettes Schickal. Wenn Marc-Antonin im verbor-

genen mit feinem Bergen fpricht, rebet er auch mit bem meinigen, und ber arme Epittet gibt Befehle, machtiger als ein Ronig. Der gequalte Tullius, ber ungludliche Boethius fprechen ju mir, mir vertrauend die Umftande ihres Lebens, ben Gram und ben Troft ihrer Seele. Wie weit und wie enge ift bas menschliche Berg; wie einerlei und wiederkommend find alle feine Leiden und Buniche. feine Schwachheiten und Fehler, fein Genuß und feine Boffnung! Taufenbfach ift bas Broblem ber humanität rings um mich auf: gelöft, und allenthalben ift bas Refultat ber Menschennubungen daffelbe: "auf Berftand und Rechtschaffenheit rube bas Befen unfers Gefchlechts, fein 3wed und fein Schidfal." Reinen eblern Gebrauch ber Menschengeschichte gibt's als Diefen; er führt uns aleichsam in den Rath des Schickals und lebrt uns in unferer nichtigen Gestalt nach ewigen Naturgefegen Gottes handeln. Indem er uns die Kehler und Folgen jeder Unvernunftegeigt, fo weift er uns in jenem großen Zusammenhange, in welchem Bernunft und Gute zwar lange mit wilden Kraften tampfen, immer aber boch ihrer Natur nach Ordnung schaffen und auf der Bahn des Sieges bleiben, endlich auch unsern kleinen und ruhigen Kreis an.

Muhsam haben wir bisher das dunklere Feld alter Nationen durchwandert; freudig gehen wir jett dem nähern Tage entgegen und sehen, was aus dieser Saat des Alterthums für eine Ernte nachfolgender Zeiten keime. Rom hatte das Gleichgewicht der Bölker gehoben, unter ihm verblutete eine Welt; was wird aus diesem gestörten Gleichgewicht für ein neuer Zustand, und aus der Asche

fo vieler Nationen für ein neues Geschöpf hervorgeben?

Vierter Theil.

| - |                         |                       |
|---|-------------------------|-----------------------|
|   |                         |                       |
| · |                         |                       |
|   |                         |                       |
|   | •                       |                       |
| • |                         |                       |
|   |                         |                       |
|   |                         |                       |
|   | Tantae molis erat, Gern | nanas condere gentes. |
|   |                         | •                     |
| • |                         |                       |
| • |                         |                       |
|   |                         |                       |
|   |                         |                       |
|   |                         |                       |
|   |                         |                       |
|   |                         |                       |
|   |                         |                       |
|   |                         | •                     |
|   |                         | •                     |
|   |                         | ,                     |

# Sechzehntes Buch.

Da wir jest zu den Bölkern der nördlichen Alten Welt kommen, die einestheils unfere Borfahren find, von welchen wir Sitten und Berfassungen empfangen haben, so halte ich's für unnoth, zuerst eine Borbitte zum besten der Wahrbeit einzulegen. Denn was hülfe es, von Asiaten und Afrikanern schreiben zu dürfen, wenn man seine Meinung über Bölker und Zeiten verhüllen müste, die und so viel näher angeben als alles, was jenseit der Alven und des Laurus längst im Staube liegt? Die Geschichte will Wahrheit, und eine Philosophie zur Geschichte der Menschheit wenigstens uns

parteiische Bahrheitsliebe.

Berber, Ibeen. III.

Soon die Natur hat diesen Strich der Erde durch eine Felsenwand unterschieden, die unter dem Namen des Mustag, Altai, Kitigigtag, Ural, Kautasus, Taurus, Hämus, und sernerhin der Karpathischen, Riesen-, Alpen-Gedirge und Borenden bekannt ist. Nordwärts derselben, unter einem so andern Himmel, auf einem so andern Boden, musten die Bewohner desselben nothwendig auch eine Gestalt und Lebensweise annehmen, die jenen südlichen Böllern fremd war; denn auf der ganzen Erde hat die Natur durch nichts so dauernde Unterschiede gemacht als durch die Gebirge. Hier sigt ist auf ihrem ewigen Ahron, sendet Ströme und Mitterung aus und vertheilt sowie das Klima, so auch die Neigungen, oft auch das Schickal der Nationen. Wenn wir also hören werden, daß Bölser, jenseit dieser Gebirge an jenen Salz- und Sandsen der ungeheuern Tatarei oder in den Wäldern und Wüsten des nordischen Europa jahrhunderte- oder jahrtausendelang wohnhaft, auch in die schönsten Gestich ess römischen und griechschen Neichs eine vandalisch-gothisch-schthisch-tatarische Lebensweise brachten, deren Wertmale Europa noch jetzt in manchem an sich trägt: so wollen

wir uns darüber weber wundern, noch uns einen salschen Schein ber Cultur anlügen, sondern wie Rinaldo in den Spiegel der Bahrzheit sehen, unsere Gestalt darin anertennen und, wenn wir den klingenden Schmuck der Barbarei unserer Bäter hier und da noch an uns tragen sollten, ihn mit echter Cultur und Humanität, der einzigen wahren Zierde unsers Geschlechts, ebel vertauschen.

Che wir also zu jenem Gebäude treten, bas unter bem Namen ber europäischen Republit berühmt und burch feine Wirtungen auf die gange Erde merkwürdig ober furchtbar geworben, jo laßt uns zuerst die Bolker kennen lernen, die zu dem Bau dieses großen Riesentempels thatig ober leibend beitrugen. Freilich reicht bas Buch unserer norbischen Geschichte nicht weit: bei ben berühmteften Bölkern erstreckt es sich nur bis auf die Romer, und so wenig ein Mensch die Annalen seiner Geburt und Rindheit weiß, so wenia miffen es biefe gumal barbarifche und verbrangte Nationen. Refte ber alteften werden wir meiftens nur noch in Gebirgen ober an ben Eden bes Landes in unzugangbaren ober rauben Gegenben antreffen, wo taum noch ihre alte Sprache und einige überbliebene alte Sitten ihren Ursprung bezeichnen; indeß ihre Ueberwinder allenthalben ben breiten, schonern Erbstrich eingenommen haben und, falls fie nicht auch von andern verdrangt wurden, ibn burch bas Kriegsrecht ihrer Bater noch besitzen und auf mehr ober minder tatarifche Beife, ober burch eine langfam erworbene Gerechtiateit und Klugbeit billiger regieren. Gebabt euch alfo mobl, ihr milbern Gegenden jenseit ber Gebirge, Indien und Afien, Griechenland und ibr italischen Ruften; wenn wir die meiften von euch wiederseben, ift's unter einer anbern Gestalt, als norbifde Ueberminder.

I.

## Basten, Galen und Aymren.

Bon allen ben zahlreichen Böllerschaften, die einst die spanische halbinsel bewohnten, sind aus der altesten Zeit allein die Basten übrig, die, um das Pyrenäische Gebirge in Spanien und Frankreich noch jetzt wohnhaft, ihre alte Sprache, eine der ältesten der Welt, erhalten haben. Wahrscheinlich erstredte sich dieselbe einst über den größten Theil von Spanien, wie es noch aller Beränderungen ungeachtet viele Ramen der Städte und Flüsse bieses Landes

zeigen.\*) Selbst unser Name Silber soll aus ihr fein, der Rame Des Metalls, bas, nebst bem Gifen, in Europa und aller Belt bie meiften Revolutionen in Gang gebracht bat; benn ber Sage nach war Spanien bas erfte europäische Land, bas feine Bergwerte baute. ba es ben frühesten Sandelsnationen dieser Weltgegend, ben Aboniziern und Karthaginensern, nabe und bequem lag; es war ihnen das erste Beru. Die Bölker selbst, die unter dem Namen der Basken und Cantabrer sehr bekannt sind, haben sich in der alten Geschichte als ein schnelles, leichtes, tapferes, freiheitliebenbes Bolf gezeigt. Sie begleiteten den Sannibal nach Italien und find in den römischen Dichtern ein furchtbarer Name: sie nebst den spanis ichen Celten maren es, die den Römern die Unterjochung diefes Landes am schwerften machten, alfo daß Auguftus über fie zuerft, und vielleicht auch nur bem Scheine nach, triumphirte; benn mas nicht bienen wollte, jog fich in die Gebirge. Als die Bandalen. Alanen, Sueven, Gothen und andere teutonische Bolfer ihren wilden Durchaug burch die Byrenaen nahmen und einige berfelben in ihrer Nachbarschaft Reiche stifteten, waren fie noch bas tapfere unrubiae Bolf, das unter den Römern seinen Muth nicht verloren batte: und als Rarl ber Große auf seinem Rudzuge vom Siege über die fpanischen Sarazenen durch ihr Land zog, waren eben noch sie es, die durch einen listigen Angriff jene in den alten Romanen so berühmte Niederlage bei Ronceval veranlaßten, in welcher der große Roland Späterhin machten in Spanien und Aquitanien fie ben Franten zu schaffen, wie fie es ben Sueven und Gothen gethan hatten; auch bei Wiedereroberung bes Landes aus den handen ber Saragenen blieben fie nicht mugig, ja fie erhielten felbft in ben Nahrhunderten der tiefften barbarifchen Monchsunterdrudung ihren Charafter. Als nach der langen Nacht eine Morgenröthe der Wiffenschaft für Europa aufging, brach sie durch die fröhliche Dichtkunft der Provenzalen in ihrer Nachbarschaft, zum Theil in denen von ihnen bewohnten Ländern hervor, die auch in spätern Zeiten Frankreich viele frohliche und aufgeklarte Geifter gegeben haben. wunschen ware es, baß wir die Sprache, die Sitten und die Beicichte biefes raichen und froben Bolts mehr tennten, und bak. wie Mac-Bherson unter ben Galen, ein zweiter Larramendi unter ihnen etwa auch nach Resten ihres alten vastischen Rationalgeistes forichte.\*\*) Bielleicht hat sich die Sage jener berühmten Rolands:

<sup>\*)</sup> S. Investigaziones historicas de las Antiquedades de Navarra por Moret, (Bampiona 1665), L. I.; Dipenarti, Notitia utriusque Vasconiae (Baris 1638), L. I.; infonberheit 2arramenbi, Diccionario trilingue, de las perfecciones de el Basonence. P. II.

<sup>\*\*)</sup> Larramendi in feiner angeführten weitläufigen Abhandlung von ber Boll-

schlacht, die durch den fabelhaften Erzbischof Turpin in einer Mönchsepopse zu so vielen Romanen und Heldengedichten des Mittelalters Anlaß gegeben, auch unter ihnen erhalten; wo nicht, so war doch ihr Land wenigstens die Pforte vor Troja, die mit Abenteuern, die daselbst geschen sein sollten, lange Zeit die Phantasie der europpäischen Böller füllte.

Die Galen, die unter dem Namen der Gallier und Celten ein bekannteres und berühmteres Bolt find, als die Basten waren, batten am Ende mit ihnen einerlei Schidfal. In Spanien befaßen fie einen weiten und iconen Erbstrich, auf welchem fie ben Romern mit Rubm widerstanden; in Gallien, welches von ihnen den Namen bat, haben fie dem Cafar eine zehnjährige, und in Britannien seinen Nachfolgern eine noch längere, zulett nutlose Mühe gekoftet, da Die Römer endlich diese Insel felbst aufgeben mußten war Helvetien, der obere Theil von Italien, der untere Theil von Deutschland längs der Donau bis nach Pannonien und Illyricum ju, wenn auch nicht allenthalben in bichten Reiben, mit Stämmen und Colonien aus ihrem Schofe befest; und in ben altern Zeiten waren unter allen Nationen fie der Römer furchtbarfte Feinde. Ihr Brennus legte Rom in die Afche und machte ber fünftigen Weltbeberrscherin beinab ein völliges Ende. Ein Zug von ihnen brang bis in Thracien, Griechenland und Kleinasien ein, wo fie unter bem Namen ber Galater mehr als einmal furchtbar geworben. Bo fie indeffen ihren Stamm am bauerhaftesten, und gewiß nicht gang ohne Cultur, angebaut haben, war in Gallien und den britannischen Inseln. Hier hatten sie ihre merkwürdige Druidenreligion und in Britannien ihren Oberdruiden; hier hatten sie jene mert-wurdige Verfassung eingerichtet, von welcher in Britannien, Irland und auf ben Inseln noch so viele, jum Theil ungeheuere Steingebaube und Steinhaufen zeugen; Denkmale, die, wie die Pyramiden, wahrscheinlich noch Sahrtaufende überdauern und vielleicht immer ein Rathiel bleiben werben. Gine Art Staats: und Rriegseinrich: tung war ihnen eigen, die julest ben Römern erlag, weil die Un: einigfeit ihrer gallischen Fürsten fie felbst ins Berberben fturzte; auch waren fie nicht ohne Naturkenntniffe und Kunfte, fo viele berselben ihrem Bustande gemäß schienen, am wenigsten endlich ohne das, was bei allen Barbaren die Seele des Bolks ift, ohne Gesänge und Lieber. Im Munde ihrer Barben waren biefe vorzüglich ber

kommenheit ber vaktischen Sprache konnte §. 18—20 an so etwas nicht benten. Daß er in seiner "Arte del Bascuence" bessen auch nichts erwähnt habe, ist aus Dieze, "Erschichte ber spanischen Dichttunst", S. 111 fg., zu ersehen; und vielleicht ist das ganze Andenken daran verloren.

Tapferkeit geweiht und sangen die Thaten ihrer Bäter.\*) Gegen einen Cäsar und sein mit aller römischen Kriegskunst ausgerüstetes Heer erscheinen sie freilich als halbe Wilde; mit andern nordischen Bölkern, auch mit mehrern beutschen Stämmen verglichen, erschienen sie nicht also, da sie dies eisse offenbar an Gewandtheit und Leichtigkeit bes Charatters, wol auch an Kunstsleiß, Cultur und politischer Einrichtung übertrasen; benn wie der deutsche Scharatter noch jest in manchen Grundzügen dem ähnlich ist, den Tacitus schildert, so ist auch schon im alten Gallier trot alles dessen, was die Zeiten verändert haben, der jüngere Gallier kenntlich. Nothwendig aber waren die so weit verdreiteten verschiedenen Nationen dieses Bolksstammes nach Ländern, Zeiten, Umständen und wechselnden Stufen der Bildung sehr verschieden, sodaß der Gale an der Küste des Hoch- oder Standers mit einem gallischen oder Celtiberischen Bolt, das die Nachbarschaft gebildeter Nationen oder Städte lange genossen hatte, wol wenig gemein haben konnte.

Das Schickfal der Galen in ihrem großen Erbstrich endigte traurig. Den frühesten Rachrichten nach, die wir von ihnen haben, hatten sie sowol dies: als jenseit der Meerenge die Belgen oder Komren zur Seite, die ihnen allenthalben nachzudringen scheinen. Dies: und jenseit wurden zuerst die Kömer, sodann mehrere teuto: nische Rationen ihre Ueberwinder, von denen wir sie oft auf eine sehr gewaltsame Art unterdrückt, entkräftet, oder gar ausgerottet und verdrängt sehen werden, sodaß wir anzeit die gallische Sprache nur an den äußersten Enden ihrer Pesitythümer, in Irland, den Heriden, Franken, Burgunder, Alemannen, Sachsen, Kormanner und andere deutsche Bölfer haben in mancherlei Bermischungen ihre andern Länder besett, ihre Sprache vertrieben und ihren

Namen verschlungen.

Indessen gelang es boch ber Unterbrückung nicht, auch ben innern Charafter dieses Bolks in lebendigen Denkmalen ganz von ber Erbe zu vertilgen; sanft wie ein Harsenton entschlüpfte ihr eine zärtlich traurige Stimme aus ben Gräbern, die Stimme Offian's,

<sup>\*)</sup> Außer dem, was in ältern Schriften, 3. B. in Belletier, Pearon, Martin, Bicard u. a. über die Celten gesammelt und geträumt ift, und was unter Engländern, Schotten und Jren Barington, Cordiners, Henry, Jones, Mac-Pherson, Mailland, Lywyd, Owen, Shaw, Balency, Whitader u. a. über den Ursprung und die Berzsaffung der alten Einwohner Britanniens gesagt haden, dürfen wir ein deutsches Werk ansühren, das hinter ihnen allen tritisch zu nennen ist: Sprengel's "Geschichte von Großbritannien" (Fortsehung der "Augemeinen Weltgeschichte", Th. 47), deren Ansan über die Galen und Kymren eine Menge alter Irribümer stille berichtigt. Auch von den überdliedenen Dentmalen der Writen gibt es, seiner Gewohnseit nach, mit kuren Worten eine scherklikende Rachrickt.

bes Sobnes Ringal, und einiger feiner Genoffen. Gie bringt uns wie in einem Rauberspiegel nicht nur Gemalde alter Thaten und Sitten bor Augen; fondern die gange Dent: und Empfindungsweife eines Bolls auf Diefer Stufe ber Cultur, in folden Gegenden, bei folden Sitten tont une burch fie in Berg und Seele. Diffian und feine Genoffen fagen uns mehr vom innern Buftanbe ber alten Galen, als ein Geschichtschreiber uns fagen tounte, und werben und gleichsam rübrende Brediger ber humanität, wie folde auch in ben einfachsten Berbindungen ber menschlichen Gesellschaft lebt. Barte Bande ziehen sich auch bort von Berg zu Bergen, und jede ibrer Saiten tont Webmuth. Bas homer den Griechen ward. batte ein gallischer Offian ben Geinigen werden fonnen, wenn die Galen Griechen und Offian homer gewesen mare. Da biefer aber nur als die lette Stimme eines verdrangten Bolts zwischen Rebelbergen in einer Bufte fingt und wie eine Flamme über Grabern ber Bater hervorglanzt, wenn jener, in Jonien geboren, unter einem werbenden Bolt vieler blubenben Stamme und Inseln, im Glanz seiner Morgenröthe, unter einem so andern himmel, in einer so andern Sprache bas schildert, was er entschieden, hell und offen por sich erblicte und andere Geifter nachher so vielfach anwandten: fo fucht man freilich in ben calebonischen Bergen einen griechischen homer an unrechtem Orte. Tone indeffen fort, du Nebelharfe Difian's; gludlich in allen Zeiten ift, wer beinen sanften Tonen qeborcht!\*)

\* \*

Die Kymren sind ihrem Namen nach Bergbewohner, und wenn sie mit den Belgen Ein Bolf sind, so treffen wir sie von den Alpen an, die westlichen Ufer des Rheins dis zu seinem Aussluß hinunter, ja vielleicht einst bis zur einbrischen Halbinsel, die uralters wahrscheinlich ein größeres Land war. Bon deutschen Stämmen, die hart an ihnen saßen, wurden sie theilweise über das Weer gedrängt, sodaß sie in Britannien die Galen einengten, die

<sup>\*)</sup> Es scheint sonderbar, daß, da zwei Rationen, Schotten und Jren, um die Eigenthumsehre Fingal's und Offan's sireiten, keine derselben durch herausgade der ichonsten Gesange des Lettern mit ihrer ursprünglichen Gesangweise, die noch herbommens sein soll, sich rechtigt. Schwerlich könnte diese erdicktet werden, und der Bau der Lieder selbst in der Urschrift, mit einem Glossatium und gehörigen Anmerkungen versehen, rechtsertigte nicht blos, sondern er würde über Sprache, Ruft und Dichtunst der Gelen mehr als ihr Arisdorles, Plair, belehren. Richt nur sir die eingeborenen Liedhaber dieser Bedichte müßte eine galische Anthologie dieser Art eine Art classischen Berts sein, durch welches sich das Schönke der Sprache, und immersin bliebe ein Buch solcher Art der Geschichte würde sich vieles daraus erzeben, und immersin bliebe ein Buch solcher Art der Eestische verneschen, und immersin bliebe ein Buch solcher Art der Geschichte der Menschliebe ein Buch solcher Art der Beschliebe ein Buch solcher Art der Geschichte der Menschliebe ein Buch solcher Art der Beschliebe ein Buch solche Buch er Geschichte der Geschic

öst : und südlichen Ruften biefes Landes balb innebatten und, ba ihre Stämme dies: und jenseit des Meers zusammenhingen, fie auch in manchen Künsten ersahrener als die Galen waren, in dieser Lage nichts fo bequem als die Seerauberei treiben konnten. Sie fcheinen ein wilberes Bolt gewefen ju fein als die Galen, bas auch unter ben Romern an Sittlichkeit wenig junahm und, als diefe das Land verließen, in einen fo hülflofen Zuftand ber Barbarei und Ausschweifung verfant, daß es bald die Romer, bald zu eigenem Schaben bie Sachsen als Sulfsvöller ins Land rufen mußte. Sehr abel erging es ihnen unter biefen beutschen Belfern. In Borben tamen diese berüber und verwusteten bald mit Feuer und Schwert; weber Menschen noch Unlagen wurden verschont, bas Land warb zur Ginobe, und wir finden endlich die armen Romren an die westliche Ede Englands, in die Gebirge von Wales, in die Ede von Cornwallis verbrangt, ober nach Bretagne geflüchtet, ober vertilgt. Richts aleicht dem Saß, den die Komren gegen ihre treulosen Freunde. die Sachsen, hatten und viele Jahrhunderte durch, auch nachdem fie in ihre nachten Gebirge eingeschloffen waren, lebhaft nahrten. Lange erhielten fie fich unabhängig, im völligen Charafter ihrer Sprace, Regierungsart und Sitten, von denen wir im Regulativ bes Sofftaats ihrer Konige und ihrer Beamten noch eine mertwürbige Beschreibung haben\*); indeffen tam auch die Zeit ihres Endes. Wales ward überwunden und mit England vereinigt; nur die Sprache der Kymren erhielt und erhält sich noch, sowol hier als in Bretagne. Sie erhält sich noch, aber in unsichern Resten; und es ist gut, daß ihr Charafter in Buchern aufgenommen worden \*\*), weil unausbleiblich fowol fie als alle Sprachen bergleichen verbrangter Bolter ihr Ende erreichen werden, und mit biefer in Bretagne bies wol querft aeicheben burfte. Rach bem allgemeinen Lauf ber Dinge erloschen die Charattere der Bolter allmählich; ihr Gepräge nutt fich ab. und fie werden in den Tiegel ber Zeit geworfen, in welchem fie gur todten Maffe binabfinken oder zu einer neuen Ausprägung fich läutern.

Das Denkwürdigste, was uns von den Komren übriggeblieben und wodurch wunderbar auf die Einbildungskraft der Menschen gewirkt worden, ist ihr König Artus mit seinen Rittern der runden Tasel. Raturlich kam die Sage von ihm sehr spät in Bücher, und nur nach den Kreuzzügen bekam sie ihren Schmuck der Romandichtung; ursprünglich aber gehört sie den Komren zu: denn in Corn-

<sup>\*)</sup> Sprengel, Gefdichte von Grofbritannien, S. 379-392.

<sup>\*\*)</sup> In Borlafe, Bullet, Lopb, Roftrenen, le Brigant, ber Bibelüberfestung u. f. w. Die poetischen Sagen inbeffen vom Rönige Artus und feinem Gefolge find in ihrer Ursprünglichfeit noch wenig burchsucht worben.

wallis herrschte König Arthur; dort und in Wales tragen in der Bolkssage hundert Orte noch von ihm den Namen. In Bretagne, der Colonie der Komren, ward, vom romantischen Fabelgeist der Normannen belebt, das Märchen wahrscheinlich zuerst ausgedildet und breitete sich sodann mit zahllosen Erweiterungen über England, Frankreich, Italien, Spanien, Deutschland, ja späterhin in die gestildete Dichtunst. Märchen aus dem Morgenlande kamen dazu, Legenden mußten alles heiligen und segnen; so kam dann das schöne Gesolge von Rittern, Riesen, dem Zauderer Merlin (auch einem Balliser), don Feen, Drachen und Abenteurern zusammen, an welchem sich jahrhundertelang Ritter und Frauen vergnügken. Es wäre umsonst, genau zu fragen, wann König Artus gelebt habe; aber den Grund, die Geschichte und Wirkungen dieser Sagen und Dichtungen durch alle Nationen und Jahrhunderte, in denen sie geblüht, zu untersuchen und als ein Phanomenon der Menscheit ins Licht zu stellen: dies wäre, nach den schönen Borarbeiten dazu, ein ruhmwürdiges Abenteuer, so angenehm als besehrend.\*)

### II.

## Finnen, Letten und Prenfen.

Der finnische Bölkerstamm, der aber diesen Kamen so wenig als ein Zweig desselben den Ramen der Lappen kennt, indem sie sich selbst Suomi nennen, erstreckt sich noch jest im äußersten Korden von Europa und an den Küsten der Oftsee die nach Assenhinein; in frühern Zeiten hat er sich gewiß tiefer hinab und weiten hin verbreitet. Außer den Lappen und Finnen gehören in Europa die Ingern, Csthen und Liwen zu ihm; weiterhin sind die Syranen, Bermier, Wogulen, Wotjaden, Tscheremissen, Mordwinen, die Kondischen Ostjaden u. a. seine Verwandten, sowie auch die Ungarn

<sup>\*)</sup> Thomas Bharton's Abhanblung über ben Ursprung ber romanhaften Dichtung in Europa vor seiner Geschichte ber englischen Poeste und in Schenburg's Britisch. Museum, B. 3—5, überset, hat auch hierzu nügliche Collectaneen; da sie aber ossends einem fallichen System folgt, so müßte wol das Ganze eine andere Gestalt annehmen. In Bercel's sowol als in der neuern großen Bibliotheque des Romans, in den Anmerkungen der Engländer über ihren Chaucer, Spenser, Shakespeare u. a., in ihren Archäologien, in Du-Fredne u. a. Anmerkungen zu mehrern alten Geschichte schenbern sind Materialien und Data genug; eine kleine Geschichte von Sprengel würde dies Chaos in Ordnung bringen und gewiß in einem lehrerichen Licht zeigen.

oder Madscharen beffelben Bolterstammes find, wenn man ihre Sprachen vergleicht.\*) Es ift ungewiß, wie weit binab bie Lappen und Finnen einst in Norwegen und Schweben gewohnt haben; bas aber ist sicher, daß sie von den standischen Deutschen immer höher hinauf bis an den nordischen Rand getrieben sind, den sie noch jett innehaben. Un der Oftsee und am Beißen Meer scheinen ibre Stämme am lebendigsten gewesen zu sein, wo sie nebst einigem Tauschhandel auch Seeräuberei trieben; in Permien oder Biarmeland hatte ihr Gobe Jumala einen barbarischeprächtigen Tempel; hier gingen also auch vorzüglich die nordischebenteurer hin, zu tauschen, zu plundern und Tribut zu fordern. Nirgend inbeß hat dieser Bolksstamm zur Reise einer selbständigen Cultur kommen können, woran wol nicht seine Fähigkeit, sondern seine üble Lage idulb ift. Sie maren feine Rrieger wie die Deutschen; benn auch noch jest, nach fo langen Jahrhunderten ber Unterbrudung, zeigen alle Bolksfagen und Lieder ber Lappen, Finnen und Efthen, daß fie ein fanftes Bolt find. Da nun außerdem ihre Stämme meistens ohne Berbindung, und viele berfelben ohne politische Berfaffung lebten, fo tonnte beim Berandringen ber Bolfer wol nichts anderes geschehen, als was geschehen ift, nämlich daß die Lappen an ben Nordpol hinaufgebrängt, die Finnen, Ingern, Efthen u. f. w. Mavisch unterjocht, die Liwen aber fast ganz ausgerottet wurden. Das Schicffal ber Bolter an ber Oftfee macht überhaupt ein trauriges Blatt in ber Geschichte ber Menschheit.

Das einzige Bolt, das aus diesem Stamm sich unter die Eroberer gedrängt hat, sind die Ungarn oder Madscharen. Bahrscheinlich saßen sie zuerst im Lande der Baschtiren, zwischen der Bolga und dem Jaik; dann stifteten sie ein ungarisches Königreich zwischen dem Schwarzen Meer und der Bolga, das sich zertheilte. Jest kamen sie unter die Chazaren, wurden von den Betschenegen getheilt, da sie denn theils an der persischen Grenze das madscharische Reich gründeten, theils in sieden Horden nach Europa gingen und mit den Bulgaren wüthende Kriege führten. Bon diesen weiterhin gedrängt, rief Kaiser Arnulph sie gegen die Mähren; jetzt stürzten sie aus Pannonien in Mähren, Baiern, Oberitalien und verwüssteten greulich; mit Feuer und Schwert streisten sie in Thüringen. Sachsen, Franken, Gessen, Elsaß die nach Franken.

<sup>\*)</sup> Büttner's Bergleichungstabellen ber Schriftarten, Gatterer's Einleitung jur Universalhistiorie, Schlözer's Allgemeine nordische Geschichte u. s. w. Das lette Buch (Th. 31 ber fortgeseten Allgemeinen Weltgeschichte) ift eine schätzere Sammlung eigener und frember Untersuchungen über die Stämme und alte Geschichte ber norzbischen Bölker, die den Bunsch nach mehrern Zusammenstellungen solcher Art von Arbeiten eines Ihre, Suhm, Lagerbring u. a. erregt.

reich und abermals in Italien hinein, zogen vom deutschen Kaiser einen schimpflichen Tribut, dis endlich theils durch die Best, theils durch die fürchterlichsten Niederlagen ihrer Heere in Sachsen, Schwaben, Westfalen das deutsche Reich vor ihnen sichergestellt, und ihr Ungarn selbst sogar zu einem apostolischen Reich ward. Da sind sie jetzt unter Slawen, Deutschen, Wlachen und andern Böllern der geringere Theil der Landeseinwohner, und nach Jahrhunderten wird man vielleicht ihre Sprache kaum sinden.

Die Litauer, Ruren und Letten an ber Offee find von ungewiffem Urfprunge; aller Bahricheinlichteit nach indeffen auch dabin gedrangt, bis fie nicht weiter gedrangt werden konnten. Ungeachtet ber Mischung ihrer Sprache mit anbern, bat fie boch einen eigenen Charafter und ist mabricheinlich die Tochter einer uralten Mutter, Die vielleicht aus fernen Gegenden ber ift. Zwischen ben beutschen, flawischen und finnischen Boltern tonnte fich ber friedliche lettische Stamm nirgend weit ausbreiten, noch weniger verfeinern, und ward gulett nur wie feine Rachbarn, die Breugen, am meiften burch die Gewaltthätigkeiten mertwurdig, die allen diesen Ruften= bewohnern theils von den neubekehrten Bolen, theils vom deutschen Orden und benen, die ihm zu Hulfe kamen, widerfuhren. \*) Die Menschheit schaubert vor dem Blut, das hier vergossen ward in langen wilden Kriegen, dis die alten Preußen saft ganzlich ausgerottet, Kuren und Letten bingegen in eine Knechtichaft gebracht wurden, unter deren Joch sie noch jest schmachten. Bielleicht verfließen Jahrhunderte, ehe es von ihnen genommen wird und man jum Erfat der Abscheulichkeiten, mit welchen man diesen ruhigen Boltern ihr Land und ihre Freiheit raubte, fie aus Menschlichkeit jum Genuß und eigenen Gebrauch einer beffern Freiheit neu bildet.

Lange genug hat sich unser Blick bei verbrängten oder untersjochten und ausgerotteten Bölkern verweilt; laßt uns jest die sehen, die sie verdrängten und unterjochten.

<sup>\*)</sup> Bom preußischen Bolt ware eine turze Geschicke aus hartknoch's, Kräterius', Lilienthal's u. a. nüßlichen Borarbeiten und Sammlungen zu wünschen, und viellecht ift sie, mir unbekannt, schon erschienen. Ohne Aufmunterung hat dieser Keine Srdwinkel für seine und benachdarter Boller Geschichte viel gethan; der einzige Rame Bayer ist katt vieler. Insonderheit verdient die alte preußische Berfassung am Ufer der Beichsel, die einen Bibewut als Stister nennt und unter einem Oberdruiden, der Kriwe hieß, stand, sammt dem ganzen Stamme des Bolls noch Untersuchung. In der Geschichte Liviands find Arndt, hupel u. a. geschüter Ramen.

## III.

## Deutsche Bölfer.

Bir treten ju bem Bolferstamm, ber burch feine Große und Leibesftarte, durch feinen unternehmenden, tubnen und ausdauernben Rriegsmuth, durch feinen dienenden Seldengeift, Unführern, mobin es fei, im Beer ju folgen und die bezwungenen gander als Beute unter fich zu theilen, mithin burch feine weiten Eroberungen und Die Berfaffung, Die allenthalben umber nach beutscher Urt errichtet ward, zum Wohl und Weh diefes Welttheils mehr als alle andern Bölfer beigetragen. Bom Schwarzen Meer an durch gang Europa find die Waffen ber Deutschen furchtbar geworden; von ber Bolga bis jur Oftfee reichte einst ein gothisches Reich; in Thracien, Dibfien, Bannonien, Italien, Gallien, Spanien, felbst in Afrika hatten zu pericbiedenen Reiten vericbiedene beutiche Bolfer Gibe und ftifteten Reiche; fie waren es, die die Romer, Saragenen, Galen, Komren, Lappen, Finnen, Efthen, Slawen, Ruren, Breugen und fich untereinander selbst verdrängten, die alle heutigen Königreiche in Europa geftiftet, ibre Stande eingeführt, ihre Befete gegrundet baben. Mehr als ein mal haben fie Rom eingenommen, besiegt und geplundert. Ronstantinopel mehrmals belagert und felbst in ihm geberricht, ju Jerufalem ein driftliches Konigreich gestiftet; und noch jest regieren fie, theils durch die Fürsten, die fie allen Thronen Europas gegeben, theils durch biese von ihnen errichteten Throne selbst, als Besitzer oder im Gewerb und Handel mehr oder minder alle vier Welttheile der Erbe. Da nun feine Wirkung obne Ursache ist, so muß auch diese ungeheuere Folge von Wirkungen ihre Ursache haben.

1) Nicht wol liegt diefe im Charafter ber Ration allein; ibre fowol physische als politische Lage, ja eine Menge von Umftanden, die bei teinem andern nördlichen Bolf also zusammentraf, bat jum Lauf ihrer Thaten Ihr großer, ftarter und iconer Korperbau, ibre mitgewirtt. fürchterlich-blauen Augen wurden von einem Geift der Treue und Enthaltsamteit beseelt, die sie ihren Obern gehorsam, fubn im Angriff, ausdauernd in Gefahren, mithin andern Boltern, zumal ben ausgearteten Römern, jum Schut und Trut febr wohlgefällig ober furchtbar machten. Früh haben Deutsche im romischen heer gebient, und zur Leibmache ber Raifer maren fie die auserlesensten Menschen; ja, als bas bedrängte Reich fich felbst nicht helfen konnte, waren es beutsche Heere, bie für Sold gegen jeden, selbst gegen ihre Bruber fochten. Durch diefe Solonerei, die jahrhundertelang fortgesett wurde, betamen viele ihrer Bolter nicht nur eine Kriegs-

wiffenschaft und Rriegszucht, die andern Barbaren fremd bleiben mußte. fonbern fie tamen auch burch bas Beispiel ber Romer und durch die Bekanntschaft mit ihrer Schwäche allmählich in den Gesschmad eigener Eroberungen und Bölkerzüge. Hatte dieses jetzt so ausgeartete Rom einst Bolter unterjocht und sich zur Berricherin ber Belt aufgeworfen: warum follten fie es nicht thun, ohne beren Sande jenes nichts fraftiges mehr permochte? Der erfte Stok auf Die römischen Lander tam also, wenn wir die altern Ginbruche ber Teutonen und Komren absondern und von den unternehmenden Männern Ariovift, Marbud und hermann zu rechnen anfangen, von Grenzvölfern ober von Anführern ber, die ber Kriegsart biefes Reichs tundig und in feinen Beeren oft felbst gebraucht maren, mithin die Schwäche sowol Roms als späterhin Konstantinopels genugfam kannten. Ginige berfelben maren fogar eben bamals römische Gulfsvölker, als fie es besser fanden, was sie gerettet batten, sich selbst zu bewahren. Wie nun die Rachbarschaft eines schwachen Reichen und eines starken Dürstigen, der jenem unent-behrlich ist, diesem nothwendig die Ueberlegenheit und Herrschaft einraumt: so hatten auch hier die Römer den Deutschen, die im Mittelpunkt Europas gerade vor ihnen fagen, und die fie bald aus Noth in ihren Staat oder in ihre Beere nahmen, bas Seft felbst in die Sande gegeben.

2) Der lange Widerstand, den mehrere Bölker unsers Deutschlands geg ein die Römer zu thun hatten, stärkte in ihnen nothwendig ihre Kräfte und ihren Haß gegen einen Erbseind, der Triumpbe über sie mehr als anderer Siege rühmte. Sowol am Rhein als an der Donau waren die Kömer den Deutschen gefährlich; so gern diese ihnen gegen die Gallier und andere Bölker gedient hatten, so wollten sie ihnen als Selbstüderwundene nicht dienen. Daher nun die langen Kriege von Augustus an, die, je schwächer das Reich der Kömer ward, immer mehr in Einbruch und Plünderung ausarteten und nicht anders als mit seinem Untergange enden konnten. Der Markomannische und Schwädische Bund, den mehrere Bölker gegen die Kömerschlossen, der Henden, der geben Mann zum Wehren, d. zum Mitstreiter machte: diese und mehrere Einrichtungen gaben der ganzen Kation sowol den Kamen als die Berfassungen gaben der ganzen Ration sowol den Kamen als die Berfassungen gaben der ganzen Ration sowol den Kamen als die Berfassung der Germanen oder Alemannen, d. i. verbundener Kriegsvölker; wisce Borspiele eines Systems, das nach Jahrhunderten auf alle Nationen

Europas verbreitet werden follte. \*)

<sup>\*)</sup> Eine ausführliche Schilberung ber beutiden Berfaffungen, bie nach Beiten, Stammen und Gegenben febr perichteben waren, mare bier ohne 2wed, ba, was fic

3) Bei fold einer ftebenben Rriegsverfaffung mußte es ben Deutschen nothwendig an manchen andern Zugen : ben fehlen, die fie ihrer Sauptneigung ober ihrem Sauptbedürfniß, bem Rriege, nicht ungern aufopferten. Den Aderbau trieben sie ebenso fleißig nicht, und beugten sogar in manchen Stämmen durch eine jährlich neue Bertheilung ber Aeder dem Bergnügen vor, das jemand an dem eigenen Bestig und einer bessern Cultur des Landes sinden könnte. Einige, insonderheit östliche Stämme waren und blieben lange tatarische Jagd: und hirtenvoller. Die robe Joee von Gemeinweiben und einem Gesammt-eigenthum war die Lieblingsides dieser Romaden, die sie auch in die Einrichtung ihrer eroberten Länder und Reiche brachten. Deutschland blieb also lange ein Balb voll Biefen, Morafte und Sumpfe, wo der Ur und das Elen, jest ausgerottete deutsche Heldenthiere, neben den deutschen Menschenhelden wohnten; Wiffenschaften kannten fie nicht, und die wenigen ihnen unentbehrlichen Runfte verrichteten Beiber und größtentheils geraubte Knechte. Boltern Dieser Art mußte es angenehm fein, von Rache, Dürftigkeit, Langeweile, Gefellschaft ober von einer andern Aufforderung getrieben, ihre öben Balber zu verlaffen, beffere Gegenden zu suchen ober um Sold zu dienen. Daber waren mehrere Stämme in einer ewigen Unrube, mit = oder gegeneinander im Bunde oder im Kriege. Keine Bolfer, wenige Stamme ruhiger Landesanwohner ausgenommen, find fo oft bin- und hergezogen als diefe; und wenn Ein Stamm aufbrach, folugen fich im Buge meiftentheils mehrere an ihn, alfo baß aus dem Haufen ein Beer ward. Biele deutsche Bolter, Bandalen, Sueven u. a., haben vom Umberfchweifen, Wandeln ben Ramen; fo ging's ju Lande, fo ging's jur See - ein ziemlich tatarifches Leben.

In der ältesten Geschichte der Deutschen hüte man sich also, sich irgend an einen Lieblingsplatz unserer neuen Bersassung mit Borliebe zu heften; die alten Deutschen gehören in diese nicht, sie solgten einem andern Strome der Bölker. Westwärts drangen sie auf Belgen und Galen, bis sie in der Mitte anderer Stämme einzgeschlossen saben; östlich gingen sie die zur Oftsee, und wenn sie auf ihr nicht rauben oder fortschwimmen konnten, an den sandigen

von ihnen in die Geschichte der Bölker gepfianzt hat, sich zeitig genug zeigen wird. Rach den zahlreichsten Erläuterungen des Tacitus hat Möser von derselben seiner Gegend zusolge eine Beschreibung gegeben, die in ihrer schinen Zusammenstimmung beinah ein idealisches System und doch in einzelnen Stüden sehr wahr schink. Anders "Odnadrikchie Geschichte", Thl. 1; seine "Batriotische Phantasien" hin und wieder.

Küsten aber auch keinen Unterhalt fanden, so wandten sie sich naturlicherweise bei dem ersten Anlaß südlich in leergelassene Länder. Daher, daß mehrere der Rationen, die ins römische Reich zogen, zuerst an der Ostsee gewohnt haben; es waren aber gerade nur die wildern Böller, deren Bohnung daselbst keine Beranlassung zum Sturz dieses Reichs war. Beit entsernter lag diese, in der assiatischen Mongalei; denn dort wurden die westlichen Hunnen von den Jauren und andern Böllern gedrängt; sie gingen über die Wolga, trassen auf die Alanen am Don, trassen auf das große Reich der Gothen am Schwarzen Meere; und jest geriethen lauter sübliche deutsche Böller, West- und Ostgothen, Kandalen, Alanen, Sueven in Bewegung, denen die Hunnen folgten. Mit den Sachsen, Franken, Burgundern und Herulern hatte es wieder andere Bewandt- niß; die letztgenannten standen als Helden, die ihr Blut verkauften, länast in römischem Solde.

Auch hüte man sich, allen diesen Boltern gleiche Sitten oder eine gleiche Cultur zuzueignen; das Gegentheil davon zeigt ihr versschiedenes Betragen gegen die überwundenen Rationen. Anders versuhren die wilden Sachsen in Britannien, die streisenden Alanen und Sueven in Spanien, als die Oftgothen in Italien oder in Gallien die Burgunder. Die Stämme, die lange an den römischen Grenzen, neben ihren Colonien und Handelspläßen, wests oder givblich, gewohnt hatten, waren milder und biddjamer, als die aus den nordischen Wäldern oder von öden Küsten herkamen; daher es 3. B. anmaßend sein würde, wenn jede Horde der Deutschen sich die Mythologie der standischen Gothen zueignen wollte. Wohin waren diese Gothen nicht gesommen, und auf wie mancherlei Wegen dat sich diese Mythologie späterhin nicht verseinert! Dem tapfern Urdeutschen bleibt vielleicht nichts als sein Theut oder Tuisto, Mann, Hertha und Bodan, d. i. ein Bater, ein Held, die Erde und ein Keldberr.

Indessen dürsen wir uns boch, wenigstens brüderlich, jenes entsernten Schatzes der beutschen Fabellehre freuen, der sich am Ende der bewohnten Welt, in Island, erhalten oder zusammenzgefunden und durch die Sage der Normänner und christlichen Gelehrten augenscheinlich bereichert hat: ich meine der nordischen Edda. Als eine Sammlung von Urkunden der Sprache und Denkart eines deutschen Bolksstamms ist sie allerdings auch uns höchst merknürdig. Die Mothologie dieser Nordländer mit der griechischen zu vergleichen, kann lehrreich oder unnütz werden, nachdem man deut Untersuchung anstellt; sehr vergeblich wäre es aber, einen homer oder Ossian unter diesen Stalden zu erwarten. Bringt die Erde allenthalben einerlei Früchte hervor, und sind die edelsten Früchte dieser Art nicht Folgen eines lange zubereiteten, seltenen Zustandes

der Böller und here. Last uns also in diesen Gebichten und Sagen schätzen, was wir in ihnen finden: einen eigenen Geist roher, tühner Dichtung, starker, reiner und treuer Gesühle, sammt einem nur zu künstlichen Gebrauch des Kerns unserer Sprache; und Dank sei jeder ausbewahrenden, jeder mittheilenden Hand, die zum allzemeinern oder bessen, bie in seiher Nationalschätze beiträgt. Unter den Ramen derer, die in seihern und neuern Zeiten ruhmswürdig dazu beitrugen\*), nenne ich in unsern Zeiten auch für der ist es, der uns von Island her die Diange bervorschimmern lätzt; er selbst und andere juden alle sin den horizont unserer Kenntnisse zum richtigern Gebrauch einzussähren. Leider können wir Deutsche von unsern alten Sprachschätzen nicht viel aufzeigen\*\*); die Lieder unserer Barden sind verloren; der alte Cichdaum unserer Heldensprache prangt, außer

wenigem, nur mit febr junger Blute. Als die deutschen Boller das Chriftenthum angenommen hatten, sochten fie dafür wie für ihre Könige und ihren Abel; welche echte Degentreue benn außer ihren eigenen Boltern, ben Alemannen, Thuringern, Baiern und Sachsen, Die armen Slawen, Breußen, Ruren, Liven und Efthen reichlich erfahren haben. Bum Ruhme gereicht es ihnen, daß sie auch gegen die später eindringenden Barbaren als eine lebendige Mauer standen, an der sich die tolle Buth der Hunnen, Ungarn, Mongolen und Türken zerschellte. Sie also find's, die den größten Theil von Guropa nicht nur erobert, bepflanzt und nach ihrer Beise eingerichtet, sondern auch beschützt und beschirmt haben; sonst hatte auch bas in ihm nicht auffommen tonnen, mas aufgetommen ift. Ihr Stand unter ben andern Böltern, ihr Rriegebund und Stammescharafter find also die Grundsesten der Eultur, Freiheit und Sicherheit Euro-pas geworden; ob sie nicht auch durch ihre politische Lage an dem langsamen Fortgange dieser Eultur mit eine Ursache sein muffen, bavon wird ein unbescholtener Zeuge, die Geschichte, Bericht aeben.

<sup>\*)</sup> Samund, Snorro, Refenius, Worm, Torfaus, Stephanius, Bartholin, Reisler, Ihre, Göranfon, Thortelain, Erichfen, bie Ragnäi, Ancherfen, Eggers u. a.

<sup>34)</sup> In Schiller's "Thosauro" ift, außer wenigem, bas sonft hier und ba ju finden, unser Reichthum beisammen und nicht sehr beträchtlich.

;

#### IV.

## Slawifche Bölfer.

Die flawischen Bolker nehmen auf ber Erbe einen größern Raum ein als in der Geschichte, unter andern Urfachen auch besmegen, weil fie entfernter von ben Romern lebten. Bir tennen wegen, weil sie entsernter von den Ablieten teden, sie zuerst am Don, späterhin an der Donau, dort unter Gothen, hier unter Hunnen und Bulgaren, mit denen sie oft das römische oder dienende Bölker. Troß ihrer Thaten hier und da waren sie nie ein unternehmendes Kriegs: und Abenteuervolf wie die Deut: ichen; vielmehr rudten sie diesen stille nach und besetzen ihre leergelaffenen Blate und Lander, bis fie endlich ben ungeheuern Strich innehatten, ber vom Don gur Glbe, von ber Oftfee bis gum Abriatiiden Meere reicht. Bon Luneburg an über Medlenburg, Bommern, Brandenburg, Sachsen, die Lausnit, Böhmen, Mähren, Schlesien, Bolen, Rugland erstreckten sich ihre Wohnungen dieffeit der Karpathischen Gebirge; und jenseit berfelben, wo fie fruh ichon in ber Balachei und Moldau fagen, breiteten fie fich, durch mancherle Bufalle unterftust, immer weiter und weiter aus, bis fie ber Raifer Beraklius auch in Dalmatien aufnahm und nach und nach die Königreiche Slawonien, Bosnien, Servien, Dalmatien von ihnen gegrundet wurden. In Bannonien wurden fie ebenfo gablreich: von Friaul aus bezogen fie auch die sudöstliche Ede Deutschlands, also daß ihr Gebiet sich mit Steiermark, Karnten, Krain festschloß: ber ungeheuerste Erdstrich, den in Europa Gine Nation größtentheils noch jest bewohnt. Allenthalben ließen fie fich nieder, um bas von andern Boltern verlaffene Land ju befigen, es als Coloniften, als hirten ober Aderleute ju bauen und zu nugen; mithin war nach allen vorhergegangenen Berheerungen, Durch = und Ausjugen ihre geräuschlose, fleißige Gegenwart ben Lanbern erfprieglich. Sie liebten die Landwirthschaft, einen Borrath von Beerden und Betreibe, auch mancherlei hausliche Runfte, und eröffneten allenthalben mit den Erzeugniffen ihres Landes und Fleifes einen nutlichen Sandel. Langs der Oftfee, von Lubed an, hatten fie Seestädte erbaut, unter welchen Bineta bas flamische Amsterbam mar; fo pflogen fie auch mit den Breußen, Ruren und Letten Gemeinschaft, wie die Sprache dieser Bolter zeigt. Um Dnepr hatten fie Riem, am Wolchow Nowgorod gebaut, welche bald blübende Sandelsstädte murden, indem sie das Schmarze Meer mit der Offfee vereinigten und die Producte der Morgenwelt dem nord: und west: lichen Europa guführten. In Deutschland trieben fie ben Bergbau,

verstanden das Schmelzen und Gießen der Metalle, bereiteten das Salz, versertigten Leinwand, brauten Meth, pstanzten Fruchtbäume und führten nach ihrer Art ein fröhliches, musikalisches Leben. Sie waren milothätig, bis zur Verschwendung gastfrei, Liebhaber der ländlichen Freiheit, aber unterwürfig und gehorsam, des Raubens und Plünderns Feinde. Ulles das half ihnen nicht gegen die Unterdrückung; ja es trug zu derselben bei. Denn da sie sich nie um die Oberherrschaft der Belt bewarben, keine kriegssücktigen, erdlichen Fürsten unter sich hatten und lieber steuerpslichtig wurden, wenn sie ihr Land nur mit Ruhe bewohnen konnten: so haben sich mehrere Nationen, am meisten aber die vom deutschen Stamme,

an ihnen bart verfündigt.

Schon unter Rarl bem Großen gingen jene Unterbrudungs: friege an, die offenbar Handelsvortheile jur Urfache hatten, ob fie gleich die driftliche Religion jum Bormande gebrauchten; benn ben belbenmäßigen Franten mußte es freilich bequem fein, eine fleißige, ben Landbau und Handel treibende Ration als Knechte zu bebanbeln, ftatt felbst biese Runfte zu lernen und zu treiben. Das bie Franken angefangen batten, vollführten die Sachsen; in gangen Brovingen wurden die Slawen ausgerottet ober ju Leibeigenen gemacht, und ihre Landereien unter Bifchofe und Edelleute vertheilt. Ihren Handel auf der Oftsee zerstörten nordische Germanen, ihr Bineta nahm durch die Danen ein trauriges Ende, und ihre Reste in Deutschland find dem abnlich, was die Spanier aus den Beruanern machten. Ist es ein Bunder, daß nach Jahrhunderten ber Unterjochung und der tiefsten Erbitterung dieser Nation gegen ihre driftlichen Berren und Rauber ihr weicher Charafter gur argliftigen, graufamen Knechtsträgheit berabgefunten mare? Und bennoch ift allenthalben, zumal in Ländern, wo sie einiger Freiheit genießen, ihr altes Gepräge noch kennbar. Unglücklich ist das Bolk dadurch geworden, daß es bei seiner Liebe zur Rube und zum hauslichen Fleiß sich keine dauernde Kriegsverfassung geben konnte, ob es ihm wol an Tapferteit in einem bipigen Widerstande nicht gefehlt bat; ungludlich, daß feine Lage unter ben Erdvöltern es auf einer Seite ben Deutschen fo nabe brachte, und auf ber andern seinen Ruden allen Anfallen öftlicher Tataren freiließ, unter welchen, fogar unter ben Mongolen, es viel gelitten, viel gebuldet. Das Rab. ber ändernden Zeit dreht sich indeß unaufhaltsam; und da diese Nationen größtentheils ben iconften Erdftrich Europas bewohnen, wenn er gang bebaut und ber Sandel baraus eröffnet murbe; ba es auch wol nicht anders zu benten ift, als bag in Europa die Gefetgebung und Politit ftatt bes friegerischen Geiftes immer mehr ben ftillen Fleiß und den rubigen Bertebr ber Bolter untereinander befordern mussen und befördern werden\*): so werdet auch ihr so tief versunkene, einst sleißige und glückliche Bölker endlich einmal von euerm langen trägen Schlaf ermuntert, von euern Sklavenketten befreit, euere schönen Gegenden vom Abriatischen Meer bis zum Karpatischen Gebirge, vom Don bis zur Mulda als Cigenthum nupen und euere alten Feste des ruhigen Fleißes und Handels auf ihnen feiern dürfen!

Da wir aus mehrern Gegenden schöne und nutbare Beiträge zur Geschichte dieses Bolts haben\*\*), so ist zu wünschen, daß auch aus andern ihre Luden ergänzt, die immer mehr verschwindenden Reste ihrer Gebräuche, Lieder und Sagen gesammelt und endlich eine Geschichte dieses Bölkerstammes im ganzen gegeben

wurde, wie fie bas Gemalbe ber Menschheit forbert.

#### V.

### Frembe Bölfer in Europa.

Alle bisher betrachteten Nationen können wir, die einzigen Ungarn ausgenommen, als alte europäische Stammvölker ansehen, die seit undenklichen Zeiten dahin gehören. Denn ob sie gleich einst auch in Asien mögen gesessen haben, wie die Berwandtschaft mehrerer Sprachen vermuthen läßt, so liegt doch diese Untersuchung, sammt dem Wege, den sie aus der Arche Roah genommen haben, jenseit unserer Geschichte.

Außer ihnen aber gibt's noch eine Reihe fremder Böller, die in Europa entweder einst ihre Rolle gespielt und zum Glück oder Unglück desselben beigetragen haben, oder solche noch jetzt spielen.

Dahin gehören die Hunnen, die unter Attila einst eine so große Strede der Länder durchzogen, überwunden und verwüstet haben; nach aller Wahrscheinlichkeit und nach Ummian's Beschreibung ein Bolt mongolischen Stammes. Hätte der große Attila sich nicht von Bom wegbitten lassen und die Hauptstadt der Welt zur Hauptstadt seines Reichs gemacht, wie schrecklich anders wäre die ganze europäische Geschichte! Nun gingen seine geschlagenen Bölter

\*\*) Friid, Popowitic, Miller, Jorban, Stritter, Gerten, Möhsen, Anton, Dobner, Laube, Fortis, Sulzer, Roffignoli, Dobrowsty, Boigt, Beizel (Appenbini).

<sup>\*)</sup> Jebermann weiß, daß dieser menschenfreundliche Traum schredlich unterbrochen worben; aber der Ausgang des Dramas ist nicht vor unsern Augen und könnte leicht unerwartet anders, als man jeht fürchtet, ausfallen. (So schreibt J. von Müller in seiner Ausgabe von 1804.)

in ihre Steppen gurud und ließen uns gottlob fein beiliges

Romifd : Ralmudifdes Raiferthum in Europa.

Nach den hunnen haben die Bulgaren einst eine fürchterliche Rolle im östlichen Europa gespielt, dis sie, sowie die Ungarn, zur Annahme der dristlichen Religion gebändigt wurden und sich zulest gar in die Sprache der Slawen verloren. Auch das neue Reich zersiel, das sie mit den Wlachen vom Berge hänus stiffteten; sie fanken in die vermischte große Wasse der Bölter des dacisch-illprischtnazischen Erdrichs, und ohne unterscheidenden Bolkscharakter führt nur noch eine Provinz des türkischen Reichs ihren Namen.
Biele andere Bölter übergehen wir, Chazaren, Avaren, Betsche-

Biele andere Bölfer übergehen wir, Chazaren, Avaren, Betschenegen u. s. w., die dem morgenländischen, zum Theil auch westlichen römischen Reich, auch Gothen, Slawen und andern Bölsern genug zu schafsen gemacht hatten, endlich aber ohne eine dauernde Stiftung ibres Namens entweder nach Asien zurückgingen oder in die Masse

der Kölfer persanken.

Noch weniger dürfen wir uns auf jene Reste der alten Allprier, Thrazier und Macedonier, die Albanier, Wlachen, Arnauten einlassen. Sie sind keine Fremdlinge, sondern ein alt-europäischer Bölkerstamm: einst waren sie Hauptnationen, jest sind sie untereinandergeworsene Trümmer mehrerer Bölker und Sprachen.

Ganz fremde sind für uns auch jene zweiten Hunnen, die unter Oschingis-Khan und seinen Nachfolgern Europa verwüsteten. Der erste Eroberer drang unaushaltsam bis an den Dnepr, änderte plöglich seine Gedanken und ging zurück; sein Nachfolger kam mit Feuer und Schwert bis in Deutschland, ward aber auch zurückgetrieben. Dschingis-Khan's Enkel unterjochte Rußland, das anderthalbhundert Jahre den Mongolen steuerbar blieb; endlich warf es das Joch ab und ging in der Folge selbst diesen Bölkern gedietend entgegen. Wehr als einmal sind jene räuberischen Wölse der asiatischen Erdbe, die Mongolen, Berwüster der Welt worden; Europa aber zu ihrer Steppe zu machen, hat ihnen nie geglüdt. Sie haben es auch nie gewollt, sondern begehrten nur Beute.

\* \_ \*

Also sprechen wir blos von den Böllern, die als Besitzer und Mitbewohner sich in unserm Welttheil eine langere oder kurzere

Dauer erwarben; und biefes find

1) Die Araber. Richt nur hat dieses Bolk dem morgensländischen Kaiserthum in dei Theilen der Welt den ersten großen Hauptstoß gegeben; sondern da sie Spanien 770 Jahre theilmeise besessen, auherdem auch in Sicilien, Sardinien, Corsica und Neapel ganz oder zum Theil lange geherrscht haben und meistens nur stückweise diese Besitzungen verloren, so blieben allenthalben in der

Sprache und Denkart, in Anlagen und Sinrichtungen Spuren von ihnen zurück, die theils noch unausgetilgt sind, theils auf den Geist ihrer damaligen Nachbarn und Mitwohner sehr gewirkt haben. An mehrern Orten zündete sich bei ihnen die Fackel der Wissenschaft für das damals darbarische Suropa an, und auch bei den Kreuzzügen ward die Bekanntschaft mit ihren morgenkandschen Brüdern unserm Welttheil ersprießlich. Ja, da viele derselben in den von ihnen bewohnten Ländern zum Christenthum übergetreten sind, so sind sie dadurch, in Spanien, Sicilien und sonst, Furopa selbst einverleibt worden.

2) Die Türken, ein Bolt aus Turkeftan, ift trot feines mehr als breibundertiährigen Aufenthalts in Curopa Diefem Welttheil noch immer fremd. Sie haben bas morgenlanbifche Reich , bas über taufend Jahre fich felbst und ber Erbe jur Last war, geenbet und ohne Biffen und Willen die Kunste badurch westwärts nach Europa getrieben. Durch ihre Unfalle auf Die europäischen Machte haben fie bieselben jahrhundertelang in Tapferteit machend erhalten und jeder fremden Alleinberrschaft in ihren Gegenden vorgebeugt: ein geringes Gute gegen bas ungleich großere Uebel, baß fie bie fconften Lander Europas zu einer Bufte, und die einft finnreichften griechischen Boller ju treulosen Stlaven, ju lieberlichen Barbaren gemacht haben. Die viele Werte ber Runft find burch biefe Unwiffenden gerftort worden! Die vieles ift burch fie untergegangen, bas nie wieder bergestellt werden tann! Ihr Reich ift ein großes Gefängniß für alle Europäer, die darin leben; es wird untergeben. wenn seine Zeit tommt. Denn was sollen Fremdlinge, Die noch nach Sabrtaufenden affiatische Barbaren fein wollen, mas follen fie in Eurova?

3) Die Juden betrachten wir hier nur als die parasitische Pflanze, die sich beinahe allen europäischen Nationen angehängt und mehr oder minder von ihrem Saft an sich gezogen hat. Nach dem Untergange des alten Kom waren ihrer vergleichungsweise nur noch wenige in Europa; durch die Berfolgungen der Araber tamen sie in großen Hausen herüber und haben sich selbst nationenweise vertheilt. Daß sie den Aussaß in unsern Welttheil gebracht, ist unwahrscheinlich; ein ärgerer Aussaß war's, daß sie in allen barbarischen Jahrhunderten als Wechsler, Unterhändler und Reichstnechte niederträchtige Wertzeuge des Wuchers wurden und gegen eigenen Gewinn die barbarisch stolze Unwissenden und gegen eigenen Gewinn die barbarisch stolze Unwissenden der Europäer im Handel dadurch stärkten. Grausam ging man oft mit ihnen um dende badurch stärkten. Grausam ging man oft mit ihnen um Kleiß, Klugheit und Ordnung erworden hatten; indem sie aber solcher Begegnungen gewohnt waren und selbst darauf rechnen mußten, so überlisteten und erpreßten sie desto mehr. Indessen

waren sie der damaligen Zeit und sind noch jest manchen Ländern unentbehrlich; wie denn auch nicht zu leugnen ist, daß durch sie die hebräische Literatur erhalten, in den dunkeln Zeiten die von den Arabern erlangte Wissenschaft, Arzneikunde und Weltweisheit, auch durch sie fortgepstanzt und sonst manches Gute geschafft worden, wozu sich kein anderer als ein Jude gebrauchen ließ. Es wird eine Zeit kommen, da man in Europa nicht mehr fragen wird, wer Jude oder Christ sei; denn auch der Jude wird nach europäischen Gesesen leben und zum Besten des Staats beitragen. Nur eine bardarische Versassung hat ihn daran hindern oder seine Fähigkeit schädlich machen mögen.

4) Ich übergehe die Armenier, die ich in unserm Belttheil nur als Reisende betrachte; sehe aber dagegen ein zahlreiches frembes, heidnisches, unterirdisches Bolk sast in allen Ländern Europas, die Zigeuner. Wie kommt es hierher? Wie kommen die siebenz dischunderttausend Köpfe hierher, die ihr neuester Geschichtsschreiber zählt?\*) Eine verworsene indische Kaste, die von allem was sich göttlich, anständig und dürgerlich nennt, ihrer Geburt nach entsernt ist und dieser erniedrigenden Bestimmung noch nach Jahrzbunderten treu bleibt, wozu taugte sie in Europa als zur militärischen Zucht, die doch alles auss schnellste disciplinirt?

---

#### VI.

# Allgemeine Betrachtungen und Folgen.

So ungefähr erscheint das Gemälde der Böllerschaften Europas; welch eine bunte Zusammensehung, die noch verworrener wird, wenn man sie die Zeiten, auch nur die wir kennen, hinabbegleitet! So war's in Japan, Sina, Indien nicht, so ist's in keinem durch seine Lage oder Berfassung eingeschlossenen Lande. Und doch hat Europa über den Alpen kein großes Weer, sodaß man glauben sollte, daß die Bölker hier wie Mauern nebeneinander bätten stehen mögen. Sin kleiner Blick auf die Beschaffenheit und Lage des Welttheils sowie auf den Charakter und die Ereignisse der Nationen gibt darüber andern Ausschluß.

1) Siehe dort oftwärts zur Rechten die ungeheuere Erds bohe, die die afiatische Tatarei heißt, und wenn du die

<sup>&</sup>quot;) Grellmann, hiftorischer Bersuch über die Zigeuner, Son Midiger, Bundons zur Sprachentunde, S. 82.

Berwirrungen ber mittlern europäischen Geschichte lieft, fo magft bu wie Triftram feufzen: "Daber ftammt unfer Unglud!" 3ch barf nicht untersuchen, ob alle nordischen Europäer und wie lange fie bort gewohnt baben; benn einst mar bas gange Nordeuropa nicht besser als Sibirien und die Mongalei, jene Mutter der Horben; dort und hier war nomadischen Bolkern das träge Umherziehen und bie Rhanregierung unter tatarischen Magnaten erblich und eigen. Da nun überdem bas Guropa über ben Alben offenbar eine berabgefentte Flace ift, die von jener vollterreichen tatarischen Sobe westwärts bis ans Meer reicht, auf welche alfo, wenn bort barbarifche Borben andere Borben brangten, Die westlichen berabsturgen und andere forttreiben mußten, fo mar damit ein langer tatarischer Buftand in Europa gleichsam geographisch gegeben. Dieser unangenehme Unblid nun erfullt über ein Jahrtaufend bin Die europaifche Geschichte, in welcher Reiche und Bolter nie gur Rube tommen . weil fie entweder felbst bes Banderns gewohnt waren, ober weil andere Nationen auf sie drängten. Da es also unleugbar ift, daß in der Alten Welt das große affiatische Gebirge mit feinen Fortgangen in Europa das Klima und den Charafter der Rord = und Sudwelt wunderbar scheide, fo laßt nordwärts der Alpen uns über unfer Baterland in Europa wenigstens badurch troften, bag wir in Sitten und Berfaffungen nur gur verlängerten europaischen, und nicht gar jur urfprunglichen afiatischen Tatarei gehören.

2) Europa ift, jumal in Bergleichung mit dem nördlichen Afien, ein milberes Land voll Strome, Ruften, Krümmen und Buchten; schon badurch entschied sich bas Schickfal feiner Boller vor jenen auf eine vortheilhafte Weise. Um See bei Usow sowol als am Schwarzen Meer waren fie ben griechischen Bflangftabten und bem reichsten Sandel ber bamaligen Welt nabe; alle Nationen, Die hier verweilten ober gar Reiche ftifteten, tamen in die Befanntschaft mehrerer Bolter, ja gar ju einiger Runde ber Biffenschaften und Runfte. Insonderheit aber ward die Oftsee den Nordeuropaern bas, mas bem füblichen Europa bas Mittellanbifche Meer mar. Die preußische Rufte mar burch ben Bernfteinhandel ichon Griechen und Romern befannt worden; alle Nationen, Die an derfelben wohnten, welchen Stammes fie maren, blieben nicht ohne einiges Commerz, bas fic bald mit bem Sandel bes Schwarzen Meers verband und fogar bis jum Beißen Meer erftredte; mithin mard amifchen Gubafien und bem öftlichen Europa, zwischen bem afiatischen und europaifchen Norben eine Art Bollergemeinschaft getnüpft, an ber auch febr uncultivirte Nationen theilnahmen. Un der standinavischen Rufte und in der Nordsee wimmelte bald alles von handelsleuten, Seeraubern, Reisenden und Abenteurern, Die fich in alle Meere, an die Ruften und Lander aller europäischen Boller gewagt und

bie wunderbarften Dinge ausgeführt haben. Die Belgen Inupften Gallien und Britannien jusammen, und auch das Mittellandische Meer blieb von Bugen ber Barbaren nicht verschont; fie mallfahrteten nach Rom, fie bienten und handelten in Ronftantinopel. Durch welches alles bann, weil die lange Boltermanberung ju Lande bagutam, endlich in biefem fleinen Belttheil bie Unlage ju einem großen Rationenverein gemacht ist, zu bem ohne ihr Wissen schon die Römer durch ihre Croberungen vorgearbeitet hatten, und der schwerlich anderswo als hier zu Stande tommen tonnte. In feinem Welttheil haben sich die Bölker so vermischt wie in Suropa; in kei-nem haben sie so start und oft ihre Wohnpläge und mit denselben ihre Lebensart und Sitten verändert. In vielen Ländern würde thre Lebensart und Sitten verändert. In vielen Ländern würde es jett den Einwohnern, zumal einzelnen Familien und Menschen, schwer sein zu sagen, welches Geschlechts und Bolks sie sind, ob sie von Gothen, Mauren, Juden, Karthagern, Kömern, ob sie von Galen, Kymren, Burgundern, Franken, Normannen, Sachsen, Slawen, Finnen, Illyriern herstammen und wie sich in der Reihe ihrer Borsahren das Blut gemischt habe. Durch hundert Ursachen hat sich im Berfolg der Jahrhunderte die alte Stammesdildung mehrerer europäischer Nationen gemildert und verändert, ohne welche Berschmelzung der Allgemeingeist Europas schwerlich hätte ersacht werden wessen

medt werben mogen.

3) Daß wir bie alteften Bewohner biefes Belttheils jest nur in die Gebirge ober an die außerften Ruften und Eden beffelben verbrangt finden, ift eine Naturbegebenheit, Die in allen Weltgegenden, bis ju den Inseln bes afiatischen Meers, Beispiele findet. In mehrern berselben bewohnte ein eigener, mei-ftens roberer Bollerstamm die Gebirge, wahrscheinlich die altern Ginwohner bes Landes, die jungern und fühnern Unkommlingen batten weichen mussen; wie konnte es in Guropa anders sein, wo sich die Bolker mehr als irgendwo anders drängten und forttrieben? Die Reihen derselben geben indeß an wenige hauptnamen jusammen, und was sonderbar ift, auch in verschiedenen Gegenden finden wir Diefelben Bolter, Die einander gefolgt ju fein icheinen, meistens beieinander. So zogen die Komren ben Galen, die Deutschen ihnen beiben, die Slawen den Deutschen nach und besetzen ihre Lander. Bie die Erdlagen in unserm Boben, so folgen in unserm Welttheil Bollerlagen auseinander, zwar oft durcheinandergeworfen, in ihrer Urlage indessen noch kenntlich. Die Forscher ihrer Sitten und Sprachen haben die Zeit zu benuten, in der sie sich noch unters scheiden; denn alles neigt sich in Europa zur allmählichen Aus-lbschung der Nationalcharaktere. Rur hüte sich der Geschichtschreiber der Menscheit hierbei, daß er keinen Bolkerstamm ausschließend zu seinem Liebling wähle und dadurch Stämme verkleinere, denen die Lage ihrer Umstände Glück und Ruhm versagte. Auch von den Slawen hat der Deutsche gelernt; der Komre und Lette batte vielleicht ein Grieche werden können, wenn er zwischen den Bölkern anders gestellt gewesen ware. Wir können sehr zufrieden sein, daß Bölker von so starter, schoner, edler Bildung, von so keuschen Sitten, biederm Verstand und redlicher Gemüthzart als die Deutschen waren, nicht etwa Hunnen oder Bulgaren die römische Welt besetzen; sie aber deswegen für das erwählte Gottesvolk in Europa zu halten, dem seines angeborenen Adels wegen die Welt gehörte und dem dieses Vorzugs halber andere Völker zur Knechtschaft bestimmt waren, dies ware der unedle Stolz eines Barbaren. Der

Barbar beberricht; ber gebildete Ueberminder bildet.

4) Bon selbst hat sich tein Bolt in Europa zur Culstur erhoben; jedes vielmehr hat seine alten rohen Sitten so lange beizubehalten gestrebt, als es irgend thun konnte, wozu denn das dürstige, raube Klima und die Nothwendigkeit einer wilden Kriegss versassung viel beitrug. Kein europäisches Bolt z. B. hat eigene Buchstaden gehadt oder sich selbst erfunden; sowol die spanischen als nordischen Runen stammen von der Schrift anderer Bölker; die ganze Cultur des nord östlichen und westlichen Europa ist ein Gewächs auß römischz griechisch arabischem Samen. Lange Zeiten brauchte dies Gewächs, ehe es auf diesem härtern Boden nur gebeihen und endlich eigene, ansangs sehr saure Früchte bringen konnte; ja auch hierzu war ein sonderbares Behitel, eine fremde Religion, nöttig, um das, was die Römer durch Eroberung nicht hatten thun können, durch eine geistliche Eroberung zu vollssühren. Bor allen Dingen müssen wir also dies neue Mittel der Bildung betrachten, das keinen geringern zweck hatte, als alle Bölker zu Einem Bolt, für diese und eine zukünstige Welt glücklich, zu bilden, und das nirgends kräftiger als in Europa wirkte.

Das Zeichen ward jett prächtig aufgerichtet, Das aller Welt zu Troft und hoffnung steht, Zu dem viel tausend Geister sich verpflichtet, Zu dem viel tausend herzen warm gesteht, Das die Gewalt des bittern Tods vernichtet, Das in so mancher Siegessahne weht; Ein Schau'r durchdringt des wilden Kriegers Glieder: Er sieht das Kreuz, und legt die Wassen nieder.

# Siebzehntes Buch.

Siebzig Jahre vor bem Untergange best jubifchen Staats warb in ihm ein Mann geboren, ber fowol in bem Gebantenreich ber Menschen als in ihren Sitten und Berfassungen eine unerwartete Revolution bewirkt hat, Jesus. Arm geboren, ob er wol vom alten Ronigshause seines Bolts abstammte, und im robesten Theil feines Landes, fern von ber gelehrten Beisheit feiner außerst verfallenen Nation erzogen, lebte er die größte Zeit seines turzen Lebens unbemerkt, dis er, durch eine himmlische Erscheinung am Jordan eingeweiht, zwölf Menschen seines Standes als Schüler ju fich jog, mit ihnen einen Theil Judaas durchreifte und fie bald darauf felbst als Boten eines berannabenden neuen Reichs umberfandte. Das Reich, das er ankundigte, nannte er das Reich Got-tes, ein himmlisches Reich, zu welchem nur auserwählte Menschen gelangen tonnten, ju welchem er alfo auch nicht mit Auflegung auberlicher Bflichten und Gebrauche, besto mehr aber mit einer Aufforberung ju reinen Beiftes : und Gemuthstugenben einlub. Die echteste Sumanität ift in ben wenigen Reben enthalten, bie wir von ihm haben; humanitat ift's, mas er im Leben bewies und burch feinen Tod befraftigte, wie er fich benn felbst mit einem Lieblingenamen ben Menichenfohn nannte. Daß er in feiner Nation, insonderheit unter den Armen und Gedrückten, viele Anhanger fand, aber auch von benen, bie bas Bolt icheinheilig brudten, balb aus dem Wege gerdumt ward, sodaß wir die Zeit, in welcher er sich öffentlich zeigte, kaum bestimmt angeben konnen: beides war die natürliche Folge ber Situation, in welcher er lebte.

Was war nun dies Reich der himmel, dessen Ankunft Jesus verkandigte, zu wünschen empfahl und selbst zu bewirken strebte? Daß es keine weltliche Hobeit gewesen, zeigt jede seiner Reden und Thaten bis zu dem letzten klaren Bekenntniß, das er vor seinem Richter ablegte. Alls ein geistiger Erretter seines Geschlechts wollte

er Menschen Gottes bilden, die, unter welchen Gesetzen es auch wäre, aus reinen Grundsaten anderer Wohl beförderten und selbst duldend im Reich der Wahrheit und Güte als Könige herrschten. Daß eine Absicht dieser Art der einzige Zwed der Borsehung mit unserm Geschlecht sein könne, zu welchem auch, je reiner sie denken und streben, alle Weisen und Guten der Erde mitwirken mussen und mitwirken werden: dieses ist durch sich selbst klar; denn was hätte der Mensch für ein anderes Ideal seiner Bolltommenheit und Glückseitet auf Erden, wenn es nicht diese allgemein wirkende

reine humanitat mare?

Berehrend beuge ich mich vor deiner edeln Gestalt, du Haupt und Stifter eines Reichs von so großen Zweden, von so dauerndem Umfange, von so einfachen, lebendigen Grundsätzen, von so wirksamen Triehfedern, daß ihm die Sphäre dieses Erdenlebens selbst zu eng schien. Rirgends sinde ich in der Geschichte eine Revolution, die in kurzer Zeit so still veranlaßt, durch schwache Werkzeuge auf eine so sonderbare Art zu einer noch unabsehlichen Wirkung allentbalben auf der Erde angepslanzt und in Gutem und Bösem bedaut worden ist, als die sich unter dem Namen nicht deiner Religion, d. i. deines lebendigen Entwurfs zum Wohl der Menschen, sondern größtentheils einer Religion an dich, d. i. einer gedankenlosen Anbetung deiner Person und deines Kreuzes den Bölkern mitgetheilt hat. Dein heller Geist sah dies selbst voraus; und es wäre Entweihung deines Ramens, wenn man ihn bei jedem trüben Ubsluß deiner reinen Quelle zu nennen wagte. Wir wollen ihn, soweit es sein kann, nicht hennen; vor der ganzen Geschichte, die von dir abstammt, stehe deine stille Gestalt allein.

#### I.

# Urfprung bes Christenthums, fammt ben Grunbfaben, die in ihm lagen.

So sonderbar es scheint, daß eine Revolution, die mehr als Einen Welttheil der Erde betraf, aus dem verachteten Judaa hervorgegangen, so sinden sich doch bei näherer Ansicht hierzu historische Gründe. Die Revolution nämlich, die von hier ausging, war geistig; und so verächtlich Eriechen und Römer von den Juden denken mochten, so blieb es ihnen doch eigen, daß sie vor andern Böltern Asiens und Europens aus alter Zeit Schriften besaßen, auf welche ihre Verfassung gebaut war und an welchen sich, dieser

Conftitution zufolge, eine besondere Art Biffenschaft und Literatur ausbilden mußte. Weber Griechen noch Romer befagen einen folden Cober religiöfer und politischer Ginrichtung, ber, mit altern geschriebenen Geschlechtsurfunden verknüpft, einem eigenen zahlreichen Stamm anvertraut war und von ihm mit abergläubischer Berehrung aufbehalten murbe. Nothwendig erzeugte fich aus diesem verjährten Budftaben mit ber Zeitfolge eine Art feinern Sinnes, ju welchem bie Juden bei ihrer öftern Berstreuung unter andere Bolfer gewöhnt wurden. Im Ranon ihrer beiligen Schriften fanden fich Lieber, moralifche Spruche und erhabene Reben, die, ju verschiedenen Beiten nach ben verschiedensten Unlaffen geschrieben, in Gine Samm= lung zusammenwuchsen, welche man balb als Gin fortgebenbes Spftem betrachtete und aus ihr Ginen hauptfinn jog. Die Bropheten biefer Nation, Die, als constituirte Bachter bes Landesgesetes. jeber im Umtreise feiner Denfart bald lebrend und ermunternb. bald warnend ober troftend, immer aber patriotisch-hoffend bem Bolt ein Gemalde binaestellt batten, wie es fein follte und wie es nicht war, hatten mit biefen Früchten ihres Geistes und Bergens ber Nachwelt mancherlei Samentorner zu neuen Ibeen nachgelaffen, die jeder nach seiner Art erzieben tonnte. Aus allen hatte sich nach und nach das Spstem von Hoffnungen eines Königs gebilbet, ber fein verfallenes, dienstbares Bolt retten, ibm, mehr als feine alten größten Ronige; goldene Beiten verschaffen und eine neue Einrichtung ber Dinge beginnen follte. Nach ber Sprache ber Bropheten waren Diese Aussichten theofratisch; mit gesammelten Rennzeichen eines Deffias wurden fie jum lebhaften Jbeal ausgebildet und als Brief und Siegel der Nation betrachtet. In Judaa hielt das wachsende Elend des Bolts diese Bilder sest; in andern Ländern, 3. B. in Aegypten, wo feit bem Berfall ber Monarchie Alexander's viele Juden wohnhaft maren, bildeten fich diefe Ideen mehr nach griechischer Weise aus: apotrophische Bucher, Die jene Beiffagungen neu barftellten, gingen umber; und jest mar die Zeit ba, die diesen Träumereien auf ihrem Gipfel ein Ende machen follte. Es erichien ein Mann aus bem Bolt, beffen Beift, über hirngespinfte irbifder Sobeit erhaben, alle Soffnungen, Bunfche und Weiffagungen ber Bropheten zur Anlage eines idealischen Reichs vereinigte, bas nichts weniger als ein judisches himmelreich fein follte. Selbst ben naben Umfturg feiner Nation fah er in biesem bobern Plane voraus und weisfagte ihrem prächtigen Tempel, ihrem gangen jum Aberglauben geworbenen Gottesbienft ein ichnelles trauriges Ende. Unter alle Bolter follte bas Reich Gottes tommen, und das Bolt, das foldes eigenthumlich zu befiten glaubte, marb von ihm als ein verlebter Leichnam betrachtet.

Welche umfaffende Starte ber Seele bagu gehort habe, im

damaligen Rudaa etwas der Art anzuerkennen und vorzutragen, ist aus ber unfreundlichen Aufnahme fichtbar, Die Diefe Lehre bei ben Obern und Weisen des Bolts fand: man fab fie als einen Aufruhr gegen Gott und Mofes, als ein Berbrechen ber beleidigten Ration an, beren gesammte hoffnungen fie unvatriotisch gerftorte. ben Aposteln mar der Erjudaismus bes Chriftenthums die fcmerfte Lebre; und fie ben driftlichen Juden, felbst außerhalb Judaa, begreiflich ju machen, hatte ber gelehrtefte ber Apostel, Baulus, alle Deutungen judischer Dialektit nothig. Gut, daß die Borfebung felbit ben Ausichlag gab, und bag mit bem Untergang Judaas bie alten Mauern gefturgt murben, burch welche fich mit unerweichlicher Barte bies fogenannte einzige Boll Gottes von allen Boltern ber Die Zeit der einzelnen Nationalgottesdienste voll Erbe idied. Stolzes und Aberglaubens mar porüber; benn fo nothwendig beraleichen Ginrichtungen in altern Beiten gewesen sein mochten, als jede Nation, in einem engen Familientreise erzogen, gleich einer vollen Traube auf ihrer eigenen Staude muchs, fo mar boch feit Rabrbunderten icon in Diefem Erbitrich fast alle menichliche Bemubung babin gegangen, burch Rriege, Banbel, Runfte, Wiffenschaften und Umgang bie Bolter ju fnupfen und bie Fruchte eines jeden ju einem gemeinsamen Trant ju teltern. Borurtheile ber Nationalreligionen ftanden diefer Bereinigung am meisten im Bege; ba nun beim allgemeinen Dufbungsgeift ber Romer in ihrem weiten Reich und bei ber allenthalben verbreiteten ellektischen Bhilosopbie (biefer fonderbaren Bermijdung aller Schulen und Setten) jest noch ein Boltsalaube bervortrat, ber alle Bolter zu Ginem Bolt machte und gerabe aus der hartfinnigen Ration tam, welche fich sonst für die erste und die einzige unter allen Nationen gebalten hatte: so war dies allerdings ein großer, jugleich auch ein gefähr-licher Schritt in der Geschichte der Menscheit, je nachdem er gethan wurde. Er machte alle Bolter ju Brubern, indem er fie Ginen Gott und Beiland tennen lebrte; er tonnte fie aber auch ju Stlaven machen, sobald er ihnen diese Religion als Joch und Rette auf= brang. Die Schluffel bes himmelreichs für biefe und jene Welt tonnten in den Sanden anderer Nationen ein gefährlicherer Bharifaismus werben, als fie es in ben hanben ber Juben je gemefen maren.

Am meisten trug zur schnellen und starten Burzelung bes Christenthums ein Glaube bei, ber sich vom Stifter der Religion selbst herschrieb; es war die Meinung von seiner balbigen Rud-tunft und ber Offenbarung seines Reichs auf Erden. Jesus hatte mit diesem Glauben vor seinem Richter gestanden und ihn in den letten Tagen seines Lebens oft wiederholt; an ihn hielten sich seine Betenner und hossten auf die Erscheinung seines Reichs.

Beiftige Chriften bachten fich baran ein geiftiges, fleischliche ein fleischliches Reich; und ba die bochgespannte Ginbiloungetraft jener Begenden und Zeiten nicht eben überfinnlich idealifirte, fo entstanden jubifch : driftliche Apotalppfen, voll von manderlei Beiffagungen, Rennzeichen und Traumen. Erft follte ber Untidrift gefturzt werben, und als Chriftus wiederzukommen faumte, follte jener fich erft offenbaren, fodann gunehmen und in feinen Greueln aufs bochfte machien, bis die Errettung einbrache und ber Wiederkommende fein Bolt Es ift nicht ju leugnen, baß hoffnungen Diefer Urt gu mancher Berfolgung ber erften Chriften Unlag geben mußten; benn ber Beltbeberricherin Rom tonnte es unmöglich gleichgültig fein, baß bergleichen Meinungen von ihrem naben Untergange, von ihrer antidriftifch abicheulichen ober verachtenswerthen Geftalt geglaubt Bald also wurden solche Bropheten als unpatriotische Baterlands : und Weltverächter, ja als bes allgemeinen Menschenbaffes überführte Berbrecher betrachtet; und mancher, ber ben Wiebertommenden nicht erwarten tonnte, lief felbst bem Martyrerthum entgegen. Indeffen ift's ebenso gewiß, baß biefe hoffnung eines naben Reiches Chrifti im himmel ober auf Erben die Gemuther ftart aneinanderband und von ber Welt abicbloß. Sie verachteten Diefe als eine, die im argen liegt, und faben, mas ihnen so nabe war, schon vor und um sich. Dies stärkte ihren Muth, bas ju überwinden, was niemand fonst überwinden konnte, ben Geist ber Beit, Die Macht ber Berfolger, den Spott ber Ungläubigen; fie weilten als Fremdlinge bier und lebten ba, wohin ihr Führer vorangegangen mar und von bannen er fich bald offenbaren murbe.

Außer ben angeführten Sauptmomenten ber Geschichte icheint es nothig, einige nahere Buge zu bemerten, die zum Ban ber Christenbeit nicht weniges beitrugen.

1) Die menichenfreundliche Dentart Chrifti batte bruberliche Eintracht und Berzeihung, thatige Sulfe gegen bie Roth-leibenden und Armen, furz, jede Bflicht ber Menscheit zum gemeinschaftlichen Bande feiner Unhanger gemacht, fodaß bas Chriftenthum bemnach ein echter Bund ber Freundschaft und Bruberliebe fein follte. Es ift tein Zweifel, daß diese Triebfeder der Sumanitat jur Aufnahme und Ausbreitung beffelben, wie allezeit fo insonderheit anfangs, viel beigetragen habe. Arme und Rothleidende, Gedrudte, Anechte und Stlaven, Bollner und Gunder folugen fich ju ibm; baber die erften Gemeinden bes Chriftenthums von ben Beiben Berfammlungen ber Bettler genannt murben. nun die neue Religion ben Unterschied ber Stande nach ber bamaligen Weltverfassung weber aufbeben tonnte noch wollte, so blieb

ihr nichts als die driftliche Milbe begüterter Seelen übria mit allem bem Unfraut, mas auf diefem auten Ader mitfprofte. Reiche Witmen vermochten mit ihren Geschenten balb fo viel, bat fich ein Saufe von Bettlern zu ihnen hielt und bei gegebenem Unlag auch wol die Rube ganger Gemeinden ftorte. Es tonnte nicht fehlen, daß auf der einen Seite Almofen als die mahren Schape bes himmelreichs angepriesen, auf ber andern gesucht wurden; und in beiden Rallen wich bei niedrigen Schmeicheleien nicht nur jener edle Stola. ber Sohn unabhängiger Burbe und eines eigenen nüplichen Fleifes, fondern auch oft Unparteilichkeit und Wahrheit. Martprer bekamen Die Almofentaffe ber Gemeinde zu ihrem Gemeingut; Schentungen an die Gemeinde wurden jum Geift bes Chriftenthums erboben. und die Sittenlehre deffelben durch die übertriebenen Lobspruche Diefer Gutthaten verberbt. Db nun mol die Roth ber Zeiten auch bierbei manches entschuldigt, so bleibt es bennoch gewiß, daß, wenn man die menschliche Gesellschaft nur als ein großes Sospital und bas Chriftenthum als bie gemeine Almofentaffe beffelben betrachtet. in Ansehung ber Moral und Bolitik zulett ein febr bofer Zustand

baraus ermachie.

2) Das Chriftenthum follte eine Gemeinde fein, Die obne weltlichen Urm von Borftebern und Lehrern regiert murbe. Als Birten follten biefe ber Beerbe porfteben, ihre Streitigleiten schlichten, ihre Fehler mit Ernst und Liebe bessern und sie burch Rath, Ansehen', Lehre und Beispiel zum himmel führen. Ein edles Amt, wenn es würdig verwaltet wird und verwaltet zu werben Raum hat; benn es gerfnidt ben Stachel ber Gefete, rottet aus die Dornen ber Streitigkeiten und Rechte und vereinigt ben Seelforger, Richter und Bater. Wie aber, wenn in der Reitfolge bie hirten ihre menschliche Beerbe als mabre Schafe bebanbelten ober fie gar als laftbare Thiere ju Difteln führten? Dber wenn statt der Hirten rechtmäßig berufene Wölfe unter die Heerde tamen? Unmundige Folgsamteit ward also gar bald eine driftliche Tugend; es ward eine driftliche Tugend, ben Gebrauch feiner Bernunft aufzugeben und ftatt eigener Ueberzeugung dem Ansehen einer fremden Meinung zu folgen, ba ja der Bischof an der Stelle eines Apostels Botschafter, Zeuge, Lehrer, Ausleger, Richter und Entscheider ward. Richts ward jest fo boch angerechnet als bas Glauben, bas gebulbige Folgen; eigene Meinungen wurden halsstarrige Repereien, und biese sonderten ab vom Reich Gottes und der Kirche. Bischöfe und ihre Diener mischten fich, ber Lehre Chrifti zuwider, in Familienzwiste, in burgerliche Sanbel; balb geriethen fie in Streit untereinander, wer aber ben anbern richten jolle. Daher bas Drangen nach vorjüglichen Bischofsstellen und die allmähliche Erweiterung ihrer Rechte; baber endlich ber endlofe Amift amischen bem geraden und frummen

Stabe, dem rechten und linken Arm, der Krone und Mitra. So gewiß es nun ist, daß in den Zeiten der Tyrannei gerechte und fromme Schiedsrichter der Menschheit, die das Unglück hatte, ohne politische Constitution zu leben, eine unentbehrliche Hülfe gewesen: so ist auch in der Geschichte kaum ein größeres Aergerniß denkont als der lange Streit zwischen dem geistlichen und weltlichen Arm, über welchem ein Jahrtausend hin Europa zu keiner Consistenz kommen fonnte. Hier war das Salz dumm; dort wollte es zu

scharf salzen.

3) Das Chriftenthum hatte eine Betenntnifformel, mit welcher man zu ihm bei ber Taufe eintrat; fo einfach diese war, so find mit der Zeit aus den drei unschuldigen Worten: Bater, Sohn und Geift, so viele Unruhen, Berfolgungen und Mergerniffe hervorgegangen, als ichwerlich aus brei andern Worten der menschlichen Sprache. Je mehr man vom Inftitut des Chriftenthums als von einer thatigen, jum Bobl ber Menschen gestifteten Anstalt abtam, besto mehr speculirte man jenseit ber Grengen bes menschlichen Berftandes; man fand Geheimniffe und machte endlich ben gangen Unterricht ber driftlichen Lebre gum Geheimniß. Rachbem Die Bucher bes Neuen Testaments als Ranon in Die Rirche eingeführt wurden, bewies man aus ihnen, ja gar aus Buchern der judischen Berfaffung, die man selten in der Ursprache lesen konnte und von deren erstem Sinn man längst abgekommen war, mas fich schwerlich aus ihnen beweisen ließ. Damit bauften fich Regereien und Spfteme, benen ju entfommen man bas ichlimmfte Mittel mablte, Rirchenversammlungen und Spnoben. Bie viele berfelben find eine Schande bes Chriftenthums und bes gefunden Berftandes! Stols und Undulbfamteit riefen fie gufammen, Rwietracht, Barteilichkeit, Grobbeit und Bubereien berrichten auf benfelben, und zulest waren es Uebermacht, Willfür, Trop, Kup-pelei, Betrug ober ein Zufall, die unter dem Namen des Heiligen Geistes für die ganze Rirche, ja für Zeit und Ewigkeit entschieben. Bald fühlte sich niemand geschickter, Glaubenslehren zu bestimmen, als bie driftianifirten Raifer, benen Konftantin bas angeborene Erbrecht nachließ, über Bater, Sohn und Beift, über ouoovoios und δμοιούσίος, über eine ober zwei Naturen Christi, über Maria die Gottesgebärerin, den erschaffenen oder unerschaffenen Glanz bei der Taufe Chrifti Symbole und Ranons anzubefehlen. Emig werben Diefe Unmaßungen fammt ben Folgen, Die baraus erwuchsen, eine Schande des Throns ju Konstantinopel und aller der Throne bleiben, Die ihm bierin nachfolgten; benn mit ihrer unwiffenden Macht unterftutten und veremigten fie Berfolgungen, Spaltungen und Unruben, die weber bem Geift noch ber Moralität ber Menichen aufbalfen, vielmehr Rirche, Staat und ihre Throne felbst unteraruben.

Die Geschichte bes ersten driftlichen Reichs, bes Kaiserthums zu Konstantinopel, ist ein so trauriger Schauplat niedriger Berrathereien und abscheulicher Greuelthaten, daß sie dis zu ihrem schrecklichen Ausgana als ein warnendes Borbild aller driftlichevolemischen

Regierungen baftebt.

4) Das Chriftenthum betam beilige Schriften, bie. einestheils aus gelegentlichen Genbichreiben, anbern= theils, wenige ausgenommen, aus mundlichen Ergab: lungen ermachsen, mit ber Beit jum Richtmaß bes Glaubens, bald aber auch zum Banier aller streitenden Barteien gemacht und auf jebe erfinnliche Weise gemisbraucht wurden. Entweder bewies jede Bartei baraus, mas fie erweisen wollte, oder man scheute fich nicht, fie zu verftummeln und im Ramen ber Apostel faliche Evangelien, Briefe und Offenbarungen mit frecher Stirn unterzuschieben. Der fromme Betrug, der in Sachen dieser Art abscheulicher als Meineid ift, weil er gange Reihen von Geschlechtern und Reiten ins Unermegliche bin belügt, mar bald feine Gunde mehr, fondern jur Ehre Gottes und zum Beil ber Seelen ein Berdienft. Daber Die vielen untergeschobenen Schriften ber Apostel und Rirchenväter; baber die gablreichen Erdichtungen von Bundern, Martyrern, Schenfungen, Constitutionen und Decreten, deren Unsicherheit durch alle Nahrhunderte der ältern und mittlern Chriftengeschichte fast bis zur Reformation binauf wie ein Dieb in der Racht fortschleicht. Rachdem einmal das bose Brincipium angenommen war, daß man jum Rupen der Kirche Untreue begehen, Lügen erfinden, Dichtungen schreiben durfe, so war der historische Glaube verlett; Zunge, Feder, Gedächtnik und Ginbildungefraft ber Menichen batten ihre Regel und Richtschnur verloren, sodaß ftatt der griechischen und punischen Treue wol mit mehrerm Rechte die driftliche Glaubwürdigfeit genannt werden möchte. Und um fo unangenehmer fällt biefes ins Auge, da die Epoche des Chriftenthums sich einem Zeitalter der trefflichften Geschichtschreiber Griechenlands und Roms anschließt. binter welchen in der driftlichen Aera fich auf einmal lange Jahrhunderte hin die wahre Geschichte beinahe ganz verliert. fintt fie gur Bifchofs., Rirchen : und Monchschronit binunter, weil man nicht mehr für die Bürdigften der Menschheit, nicht mehr für Belt und Staat, sondern für die Kirche oder gar für Orden, Kloster und Sekte schrieb und, da man fich ans Predigen gewöhnt hatte und das Bolt dem Bischof alles glauben mußte, man auch fcreibend die gange Welt für ein glaubendes Bolt, für eine driftliche Beerde anfab.

5) Das Christenthum hatte nur zwei fehr einfache und zwedmäßige beilige Gebrauche, weil es mit ihm nach seines Stifters Absicht auf nichts weniger als auf einen Ceremonienbienst angesehen fein follte. Balb aber mischte fich, nach Berschiebenheit ter Länder. Brovingen und Zeiten, bas Afterdriftenthum bergestalt mit judischen und heibnischen Gebrauchen, daß 3. B. die Taufe ber Uniduldigen zur Teufelsbeschwörung, und bas Gebachtnismabl eines icheibenden Freundes jur Schaffung eines Gottes, jum unblutigen Opfer, jum fundenvergebenden Miratel, jum Reisegeld in die andere Welt gemacht ward. Unglüchseligerweise trafen die driftlichen Jahr= hunderte mit Unwissenheit, Barbarei und ber mahren Cpoche Des übeln Geschmads zusammen, also baß auch in seine Gebräuche, in ben Bau feiner Rirchen, in die Ginrichtung feiner Feste, Satungen und Brachtanftalten, in seine Gefange, Gebete und Formeln wenia Babres. Großes und Edles tommen tonnte. Von Land zu Lande. ron einem zum andern Welttheil malzten fich diese Ceremonien fort; mas ursprünglich einer alten Gewohnheit wegen noch einigen Localfinn gehabt batte, verlor benfelben in fremben Gegenden und Zeiten: fo ward ber driftliche Liturgiengeist ein feltsames Gemisch von iubifd-aapptijd-griechisch-romisch-barbarischen Gebrauchen, in benen oft das Ernsthafteste langweilig oder gar lächerlich sein mußte. Gine Gefdichte bes driftlichen Gefdmads in Festen, Tempeln, Formeln, Ginweihungen und Composition ber Schriften, mit philoforbischem Auge betrachtet, murbe bas buntefte Gemalbe merben. bas über eine Sache, die keine Ceremonien haben sollte, je die Welt sah. Und da dieser christliche Geschmack sich mit der Zeit in Berichts: und Staatsgebrauche, in die hausliche Ginrichtung, in Schaufpiele, Romane, Tanze, Lieber, Bettfampfe, Bappen, Schlach= ten. Sieges: und andere Luftbarkeiten gemischt hat: fo muß man bekennen, daß der menschliche Geift damit eine unglaublich schiefe Form erhalten, und daß das Kreuz, das über die Nationen errichtet war, fich auch ben Stirnen berfelben sonderbar eingeprägt habe. Die pisciculi Christiani schwammen jahrhundertelang in einem trüben (Flemente.

6) Christus lebte ehelos, und seine Mutter war eine Jungfrau; so heiter und fröhlich er war, liebte er zusweilen die Einsamkeit und that stille Gebete. Der Geist der Morgenländer, am meisten der Aegypter, der ohnedem zu Ansschauungen, Absonderungen und einer heiligen Trägheit geneigt war, übertrieb die Ideen von Heiligkeit des ehelosen Lebens insonderheit im Priesterstande, vom Gottgefälligen der Jungfrauschaft, der Einsamkeit und des beschauenden Lebens dermaßen, daß, da schon vorher, insonderheit in Aegypten, Ssar, Therapeuten und andere Sonderlinge geschwärmt hatten, nunmehr durchs Christenthum der Geist der Einsiedeleien, der Gelübde, des Fastens, Büßens, Betens, endlich des Klosterlebens in volle Gärung kam. In andern Länzbern nahm er zwar andere Gestalt an, und nachdem er eingerichet

war, brachte er Rugen ober Schaben; im gangen aber ift bas überwiegende Schabliche biefer Lebensweise, sobald fie ein unwiderrufliches Gefet, ein tnechtisches Joch ober ein politisches Net wird, fomol für das Bange der Gefellichaft als für einzelne Glieber berfelben unverkennbar. Bon Sina und Tibet an bis nach Irland, Mexico und Beru find Klöfter ber Bonzen, Lamas und Talapoine, sowie nach ihren Klassen und Arten aller driftlichen Monche und Nonnen Rerter ber Religion und bes Staats, Wertstätten ber Graufamteit. des Lasters und der Unterdrückung oder gar abscheulicher Lufte und Bubenftude gewesen. Und ob wir zwar teinem geiftlichen Orden das Verdienst rauben wollen, das er um den Bau der Erde oder um Meniden und Wiffenschaft gehabt hat, fo durfen wir auch nie unser Ohr vor den geheimen Seufzern und Rlagen ver-schließen, die aus diesen dunkeln, der Menschheit entriffenen Gemölben tonen; noch wollen wir unfer Auge abkehren, um die leeren Traume überirdischer Beichaulichkeit ober Die Cabalen bes muthenben Moncheifers burch alle Jahrhunderte in einer Gestalt ju erbliden, die gewiß für teine erleuchtete Zeit gehört. Dem Chriftenthum find fie ganz fremd; benn Chriftus war tein Monch, Maria teine Nonne; ber alteste Apostel führte fein Weib mit fich, und von überirdischer Beschaulichkeit miffen weber Christus noch die Apostel.

7) Endlich bat bas Chriftenthum, indem es ein Reich ber himmel auf Erden grunden wollte und bie Menfchen von ber Bergänglichteit des Froischen überzeugte, zwar zu jeder Zeit jene reinen und stillen Seelen gebildet, die das Auge der Welt nicht fuchten und por Gott ihr Gutes thaten; leiber aber bat es auch burch einen argen Disbrauch ben falschen Enthusiasmus genährt, ber, fast von seinem Anfang an, unfinnige Martyrer und Bropheten in reicher Zahl erzeugte. Ein Reich der himmel wollten fie auf die Erde bringen, ohne daß sie wußten wie oder wo es ftünde. Sie widerstrebten der Obrigkeit, lösten das Band der Ordnung auf, ohne der Belt eine beffere geben zu konnen; und unter der Gulle des driftlichen Eifers verstedte fich pobelhafter Stolg, friechende Unmagung, icandliche Luft, dumme Thorbeit. Wie betrogene Juden ihren falichen Meffien anhingen, rotteten bier Die Chriften fich unter fuhne Betruger, bort schmeichelten fie ben ichlechteften Geelen tyrannischer, üppiger Regenten, als ob biefe bas Reich Gottes auf die Erbe brachten, wenn fie ihnen Rirchen bauten ober Schenkungen verehrten. So schmeichelte man schon bem ichmachen Ronftantin, und biefe mpftifche Sprache prophetischer Schwärmerei hat fich Umftanden und Beiten nach auf Manner und Beiber verbreitet. Der Parakletus ift oft erschienen: liebetrunkenen Schwarmern hat ber Geift oft burch Weiber gerebet. Bas in ber driftlichen Welt Chiliaften und Wiedertäufer, Donatiften, Montanisten, Briscillianisten, Circumcellionen u. s. w. für Unruhe und Unheil angerichtet; wie andere mit glühender Phantasie Wissenschaften verachtet oder verheert, Denkmale und Künste, Einrichtungen und Menschen ausgerottet und zerstört; wie ein augenscheinlicher Betrug oder gar ein lächerlicher Jusall zuweilen ganze Länder in Aufruhr gesetzt, und z. B. das geglaubte Ende der Welt Europa nach Asien gejagt hat — das alles zeigt die Geschichte. Indessen wollen wir auch dem reinern christlichen Enthusiasmus sein von nicht versagen: er hat, wenn er auss Gute traf, in kurzer Zeit für viele Jahrhunderte mehr ausgerichtet, als eine philosophische Kälte und Gleichgültigleit je ausrichten könnte. Die Blätter des Trugsfallen ab; aber die Frucht gebeiht. Die Flamme der Zeit verzehrte Stroh und Stoppeln; das wahre Gold konnte sie nur läutern.

\* \*

So manches von diesem, als einen schändlichen Misbrauch der besten Sache, ich mit traurigem Gemüth niedergeschrieben habe: so geben wir dennoch der Fortpstanzung des Christenthums in seinen verschiedenen Erbstrichen und Welttheilen beherzt entgegen; denn wie die Arznei in Gist verwandelt wurde, kann auch das Gist zur Arznei werden, und eine in ihrem Ursprunge reine und gute Sache muß am Ende doch triumphiren.

#### II.

## Fortpflanzung bes Chriftenthums in ben Morgenlandern.

In Juda wuchs das Chriftenthum unter dem Druck hervor und hat in ihm, solange der jüdische Staat währte, seine gedrückte Gestalt behalten. Die Razaräer und Ebioniten, wahrscheinlich die Reste des ersten christlichen Anhangs, waren ein dürstiger Hause, der längst ausgegangen ist und jest nur noch seiner Meisnung wegen, daß Christus ein bloßer Mensch, der Sohn Joseph's und der Maria gewesen, unter den Kesern steht. Zu wünschen wäre es, daß ihr Evangelium nicht auch untergegangen wäre; in ihm kätten wir vielleicht die früheste, obwol eine unreine Sammlung der nächsten Landestraditionen vom Leben Christi. Ebenso wären jene alten Bücher, die die Sabäer oder Johanneschristen besaßen, vielleicht nicht unmerkwürdig; denn ob wir gleich von dieser aus Juden und Christen gemischten sabelnden Sette nichts weniger als

ı

eine reine Aufkarung uralter Zeiten erwarten burfen, so ist boch bei Sachen dieser Art oft auch die Fabel erläuternd.\*)

Wodurch die Kirche zu Jerusalem auf andere Gemeinden am meisten wirkte, war das Ansehen der Apostel; denn da Jacobus, der Bruder Jesu, ein vernünftiger und würdiger Mann. ihr eine Reihe von Jahren vorftand, fo ift wol tein Zweifel, daß ihre Form auch andern Gemeinden ein Borbild worden. judisches Borbild, und weil beinahe jede Stadt und jedes Land ber altesten Christenheit von einem Apostel befehrt sein wollte, fo entstanden allenthalben Rachbilder der Rirche zu Jerufalem, apostolifche Gemeinden. Der Bischof, der von einem Apostel mit bem Geift gefalbt mar, trat an feine Stelle, mithin auch in fein Anfeben: Die Geiftesträfte, Die er empfangen batte, theilte er mit und marb gar bald eine Art Hohepriefter, eine Mittelperson zwischen Gott und Menschen. Wie das erste Concilium zu Jerusalem im Namen bes Beiligen Geistes gesprochen hatte, so sprachen andere Concilien ihm nach, und in mehrern asiatischen Provinzen erschrickt man über die früh erworbene geistliche Macht der Bischöfe. Das Ansehen der Apostel alfo, das auf die Bischöfe leibhaft überging, machte Die älteste Ginrichtung ber Rirche aristotratisch, und in Diefer Berfaffung lag icon ber Reim zur fünftigen Bierarchie und zum Papftthum. Bas man von der reinen Jungfräulichkeit der Kirche in den drei ersten Jahrhunderten fagt, ist übertrieben ober erdichtet.

Man tennt in ben ersten Beiten bes Chriftenthums eine fogenannte morgenländische Philosophie, die fich weit umber-gebreitet hat, naber betrachtet aber nichts als ein Aufschößling ber eklektischen, neuplatonischen Beisbeit ift, wie ihn diefe Gegenden und Zeiten hervorbringen konnten. Er schlang sich dem Juden: und Christenthum an, ist aber aus ihm nicht entsprossen, hat ihm auch feine Früchte getragen. Bom Unfange bes Chriftenthums belegte man die Gnoftiter mit dem Repernamen, weil man feine Bernünftler unter fich bulben wollte, und mehrere berfelben maren unbefannt geblieben, wenn fie nicht auf der Reterrolle ftanden. Es ware ju munichen, daß dadurch auch ihre Schriften erhalten maren. die und über den Kanon des Neuen Testaments nicht unwillfommen fein durften; jest fieht man bei den aufbehaltenen einzelnen Deis nungen diefer gablreichen Sette nur einen roben Berfuch, morgenländisch platonische Dichtungen über die Ratur Gottes und bie Schöpfung ber Welt bem Juden- und Chriftenthume angufugen und eine metaphysische Theologie, meistens in allegorischen Ramen, fammt

<sup>\*)</sup> Die neueste und gewiffeste Radricht von biefer Sette. ift in Rorberg's "Comment, de rolig. et lingua Sabasorum" (1780). Sie follte nebft Bald'sfu. a. Abhanblungen, nad Art alterer Sammlungen jufammen gebrudt merben.

einer Theodicee und philosophischen Moral daraus zu bilden. Die Geschichte ber Menscheit feinen Repernamen tennt, fo ift jeder Diefer verungludten Bersuche ihr schätbar und merkwürdig; ob es gleich für die Geschichte des Chriftenthums aut ift, daß Träume Diefer Art nie bas herrschende Spftem ber Kirche murden. Nach fo vieler Muhe, die man fich firchlich über biefe Getten gegeben, mare eine rein philosophische Untersuchung: woher fie ihre Joeen genommen, mas fie mit folden gemeint und welche Früchte diese gebracht haben, für die Geschichte des menschlichen Berstandes nicht un-nütlich.\*) Beiter hinauf ist die Lehre des Manes gedrungen, ber teinen fleinern Zwed hatte, als ein vollkommenes Chriftenthum zu ftiften. Er scheiterte, und feine ausgebreiteten Unhänger murben zu allen Zeiten, an allen Orten bergeftalt verfolgt, bag ber Rame Manichaer, insonderheit seitdem Augustinus die Feder gegen fie ge= führt batte, fortan ber schrecklichfte Name eines Repers blieb. schaubern jest vor biefem firchlichen Verfolgungsgeift und bemerten, daß mehrere Diefer ichwarmenden Sarefiarchen unternehmende, benfende Röpfe waren, die den kuhnen Bersuch machten, nicht nur Religion, Metaphysik, Sitten- und Naturlehre zu vereinigen, sondern fie auch jum 3med einer wirklichen Gefellichaft, eines philosophisch= politischen Religionsordens ju verbinden. Ginige berfelben liebten die Wiffenschaft und sind zu beklagen, daß sie nach ihrer Lage keine genauern Kenntnisse haben konnten; die katholische Partei indeß mare felbst zum stehenden Bfuhl geworden, wenn diese wilden Winde fie nicht in Regung gefett und wenigstens gur Bertheibigung ihrer buchstählichen Tradition gezwungen hätten. Die Zeit einer reinen Bernunft und einer politischen Sittenverbefferung aus berfelben mar noch nicht ba, und fur Manes' Rirchengemeinschaft war weber in Berfien noch Armenien, auch späterbin weder unter ben Bulgaren noch Albigenfern eine Stelle.

Bis nach Indien, Tibet und Sina drangen die driftlichen Setten, obwol für uns noch auf dunkeln Wegen\*\*); der Stoß indessen, der in den ersten Jahrhunderten der driftlichen Zeitrechnung auf die entserntesten Gegenden Asiens geschah, ist in ihrer Geschichte selbst merklich. Die Lehre des Buddha oder Fo, die aus Baktra hinuntergestiegen sein soll, bekam in diesen Zeiten ein neues Leben.

<sup>\*)</sup> Rach Beaufobre, Mosheim, Bruder, Bald, Jablonsti, Semler u. a. tonnen wir jest biefe Sachen beller und freier betrachten.

<sup>\*\*)</sup> So ware zu wunschen, daß aus den Schriften ber Academie des inscriptions die Abhandlungen von Deguignes so gesammelt übersetzt wurden, wie man die von Caylus, St. Palaye u. a. gesammelt hat. Wich duntt dies das leichteste Mittel, Merkwitzigkeiten aus dem Buste des Gemeinen hervorzuziehen und die Entsbedungen einzelner Männer ebenso wol nutbar zu machen als mit sich selbst zu vere einigen.

Sie brang bis nach Ceplon binab, bis nach Tibet und Sina binauf. Indifche Bucher Diefer Art wurden ins Sinefische überfest, und Die große Sette ber Bonzen tam zu Stande. Ohne dem Chriftenthum alle Greuel der Bonzen oder daß ganze Klosterspstem der Lamas und Talapoinen zuzuschreiben, scheint es der Tropfe gewesen zu sein, der von Aeanpten bis Sina alle altern Traume der Bolter neu in Garung brachte und fie mehr oder weniger in Formen ichieb. manche Kabel von Buddha, Krifdnu u. a. icheinen driftliche Begriffe gekommen zu fein, auf indische Art verkleidet; und ber große Lama auf den Gebirgen, der vielleicht erst im 15. Jahrhundert entstanden, ift mit seiner persönlichen Heiligkeit, mit seinen harten Lehren, mit seinen Gloden und Priefterorden vielleicht ein weitläufiger Better bes Lama an ber Tiber; nur baß bei jenem ber Manichäismus und Nestorianismus auf afiatifche, sowie bei biefem bie rechtgläubige Chriftenreligion auf romifche Ideen und Gebrauche gepfropft ift. Schwerlich aber werden fich bie beiden Bettern an-

ertennen, sowenig fie einander besuchen werben.

Heller wird der Blid auf die gelehrtern Restorianer, die insonderheit vom 5. Jahrhundert an sich tief in Asien versbreitet und mancherlei Gutes bewirkt haben.\*) Fast vom Ansange der hriftlichen Zeitrechnung blühte die Schule zu Ebessa als ein Sig der sprischen Gelehrsamkeit. König Abgarus, den man mit Christus felbft in einen Briefwechsel gebracht hatte, ließ, als er feine Refibens von Nefibis dabin verlegte, die Buchersammlungen, die in ben Tempeln lagen, nach Goeffa bringen; nach Goeffa reifte in biefer Beit, wer gelehrt werden wollte, aus allen Ländern umber, weil außer der driftlichen Theologie auch über die freien Runfte in griechischer und sprischer Sprache Unterricht gegeben wurde, sodaß Edessa vielleicht die erste christliche Universität in der Welt ist. Bierhundert Jahre bluhte fie, bis durch die Streitigfeiten über Reftorius' Lebre, zu welcher fich diese Schule schlug, ihre Lebrer vertrieben und die Sorfale berfelben gar niebergeriffen murben. Daburch aber breitete sich die sprische Literatur nicht nur in Mesopotamien, Balastina. Sprien und Phonizien umber; sie ging auch nach Bersien, wo sie mit Ehren aufgenommen ward, und wo endlich gar ein nestorianischer Papst entstand, der über die Christenheit in diesem Reich, späterhin auch über die in Arabien, Indien, der Mongalei und Sina herrschte. Ob er der berühmte Priester Johannes (Bres-Tabichani, ber Briefter ber Welt) fei, von bem in ben mittlern

<sup>\*)</sup> Pfeifer's Auszug aus Affemanni "Drientalifder Bibliothef" (Erlangen 1776) ift ein nugbares Bert für biefe faft unbefannte Gegenb ber Gefdicte; eine eigene Ge= foidte bes driftlicen Orients, infonberheit bes Reftorianismus, im Bufammenhange mare noch ju munichen.

Reiten viel gefabelt worden, und ob burch eine feltsame Bermifdung ber Lebren endlich ber große Lama aus ihm entstanden, laffen mir unentschieden.\*) Genug, in Berfien wurden die beliebten Nestorianer von den Konigen als Leibargte, Gefandten und Minister gebraucht: Die Schriften bes Chriftenthums murben ins Berfifche überfent, und Die sprische ward die gelehrte Sprache des Landes. Als Mohammed's Reich emportam, infonderheit unter feinen Nachfolgern, ben Ommigben. bekleideten Reftorianer die bochften Chrenftellen, murden Statthalter ber eroberten Provingen, und feit die Rhalifen gu Bagbab faken. auch ba fie ihre Refibens nach Samaraja verlegen mußten, mar ber Batriarch der Restorianer ihnen zur Seite. Unter Al-Mamon, ber feine Nation gelehrt cultivirte und auf ber Atademie Bagbab Merate und Aftronomen, Philosophen, Bhpfifer, Mathematiker, Geographen und Annalisten bestellte, maren die Sprer der Araber Mitlebrer und Lebrer. Wetteifernd überfetten beide Die Schriften ber Griechen, beren viele schon in der sprischen Sprache waren, ins Arabische; und wenn nachher aus dem Arabischen das Licht ber Wiffenschaften dem dunkeln Europa aufging, so haben an ihrem Drt die driftlichen Sprer baju ursprünglich mitgeholfen. Sprache. Die unter den morgenländischen Dialekten Dieses Weltstrichs zuerst Bocale bekommen hatte, die sich auch der altesten und schönsten Uebersetung bes Neuen Testaments rühmen tann, ift gleichsam bie Brude ber griechischen Biffenschaften für Ufien, und burch bie Araber für Europa geworden. Weit und breit gingen damals unter fo gunftigen Umftanden nestorianische Missionen aus. Die andere driftliche Setten zu unterbruden ober zu entfernen mußten. Auch noch unter ben Dichingisthaniben galten fie viel; ihr Batriarch begleitete ben Khan oft auf seinen Zügen, und so brang ihre Lehre unter die Mongolen, Jgurier und andere tatarische Bolter. In Samartand faß ein Metropolit, in Raschaar und andern Städten Bischöfe; ja wenn bas berühmte driftliche Monument in Sina echt ware, fo fanbe man auf ihm eine ganze Chronit ber Ginwanderungen der Briefter aus Tatfin. Rimmt man noch bingu, daß ohne vorhergebendes und einwirtendes Christenthum die gange mohammebanische Religion, wie sie ift, nicht entstanden ware, so zeigt fich in ihm ohne allen Streit ein Ferment, bas mehr ober minber, früher ober fpater bie Denkart bes ganzen Sub-, zum Theil auch Nordasiens in Bewegung gefest hat.

Riemand indeffen erwarte aus Diefer Bewegung eine neue eigene Blute bes Menschengeistes, wie wir fie etwa bei Griechen und

<sup>\*)</sup> Fischer in ber Einleitung ju seiner fibirifchen Geschichte (§. 38 fg.) hat biese Meimung sehr glaubhaft gemacht. Andere find für den Ung. Rhan, ben Rhan der Keraiten. Bgl. Roch's "Table des révolutions", I, 265.

Romern fanden. Die Restorianer, die so viel bewirften, maren tein Bolt, tein felbstgewachsener Stamm in einer mutterlichen Erbe: fie waren Chriften, fie waren Monche. Ihre Sprache konnten fie lebren, was aber in ihr ichreiben? Liturgien, Auslegungen ber Schrift. flofterliche Erbauungsbucher, Brebigten, Streitschriften. Chroniten und geiftlofe Berfe. Daber in ber fprifch driftlichen Literatur fein Funte jener Dichtergabe, Die aus der Seele flammt und Bergen erwarmt; eine elende Runftelei, Namenregifter, Bredigten. Chroniten ju verfificiren, ift ihre Dichttunft. In teine ber Biffenschaften, die fie bearbeitet, haben fie Erfindungsgeist gebracht, teine berfelben mit Gigenthumlichfeit behandelt. Gin trauriger Ermeis. wie wenig der ascetisch : polemische Monchageift, bei aller politischen Klugheit, leifte. In allen Welttheilen bat er fich in Diefer un= fruchtbaren Geftalt gezeigt und herrscht noch auf ben tibetanischen Bergen, wo man, bei aller gesetlichen Pfaffenordnung, auch teine Spur eines freien erfindenden Genius antrifft. Was aus dem Rlofter tommtegebort auch meiftens nur für Rlofter.

Bei einzelnen Provinzen des hristlichen Afien darf die Geschichte also nur kurz verweilen. Nach Armenien kam das Christensthum früher und hat der alten merkwürdigen Sprache eigene Buchstaben, mit diesen auch eine doppelte und dreisache Uebersetzung der Schrift und eine armenische Geschichte gegeben. Weder aber Misrob mit seinen Buchstaben, noch seine Schüler Moses aus Chorene\*) mit seiner Geschichte konnten ihrem Bolt eine Literatur ober Nationalsversaug geben. Bon jeher lag Armenien an der Begscheide der Bolter; wie es ehemals unter Bersen, Griechen, Kömern gewesen war, kam es jezt unter Araber, Türken, Tatern, Kurden. Roch setzt treiben die Einwohner ihre alte Kunst, den handel; ein wissenschaftliches oder Staatsgebäude hat, mit und ohne Christenthum,

in biefer Gegend nie errichtet werden mogen.

Noch elender ist's mit dem christlichen Georgien. Kirchen und Klöster, Vatriarchen, Bischhöfe und Mönche sind da; die Weiber sind schön, die Männer herzhaft, und doch verkausen Aeltern die Kinder, der Mann sein Weib, der Fürst seine Unterthanen, der Andächtige allensalls seinen Priester. Ein seltenes Christenthum unter diesem

muntern und treulofen Raubgefindel.

Auch ins Arabische ist vas Evangelium früh übersett worden, und mehrere dristliche Setten haben sich Mühe um dies schone Land gegeben. Juden und Christen lagen darin oft versolgend gegeneinander; aus beiden Theilen, ob sie gleich zuweilen selbst Könige hervordrachten, ist nie etwas Merkwürdiges geworden. Alles sant

<sup>\*)</sup> Bhifton's Borrebe şu "Mosis Choreneasis hist. Armen.", 1736. Schröber, "Thesaur. ling. Armen. diss.", S. 62.

unter Mohammed, und jest gibt's in Arabien zwar gange Rubenftamme, aber teine Chriftengemeinden. Drei Religionen, Abkomm= linge poneinander, bewachen mit gegenseitigem Sak untereinander bas heiligthum ihrer Geburtsstätte, Die grabische Bufte. \*)

Bollen wir nun mit einem allgemeinen Blid ein Resultat ber Birfungen erfaffen, bie bas Chriftenthum feinen afiatischen Brovingen gebracht hat, fo werden wir uns juvorderft über ben Gesichtspuntt bes Bortheils vergleichen muffen, ben irgendeine und biefe Religion

einem Belttheil bringen tonnte.

1) Auf ein irdisches Simmelreich, b. i. auf eine polltommenere Ginrichtung ber Dinge jum besten ber Bolter, mag bas Chriftenthum im ftillen gewirft haben; Die Blute ber Birfung aber, ein volltommener Staat, ift durch baffelbe nirgend jum Borichein gekommen, weber in Afien noch in Europa. Sprer und Araber, Armenier und Perfer, Juden und Grufiner sind was fie waren geblieben, und keine Staatsverkassung jener Gegenden kann fich eine Tochter bes Chriftenthums ju fein rubmen; es fei benn, baß man Ginfiedelei und Monchsbienft ober Die Sierarchie jeber Art mit ihren raftlofen Wirtungen für bas Joeal eines Chriften= staats nehmen wollte. Patriarchen und Bischofe senden Missionen umher, um ihre Sette, ihren Sprengel, ihre Gewalt auszubreiten; fie fuchen die Gunft der Fürsten, um Ginfluß in die Geschäfte, ober um Alofter und Gemeinden zu erhalten. Gine Bartei ftrebt gegen bie andere und forgt, daß fie die herrschende werde: fo jagen Juben und Christen, Restorianer und Monophysiten einander um-ber, und teiner Bartei darf es einfallen, auf das Beste einer Stadt oder eines Erbstrichs rein und frei zu wirken. Die Klerifei ber Morgenländer, die immer etwas Monchartiges batte, wollte Gott dienen und nicht den Menichen.

2) Um auf Menichen zu wirken, hatte man brei Bege: Lebre, Unfeben und gottesbienftliche Gebrauche. Lehre ift allerbings bas reinste und wirkfamfte Mittel, fobalb fie von rechter Urt war. Unterricht der Jungen und Alten, wenn er die wesentlichen Beziehungen und Bflichten ber Menschheit betraf, fonnte nicht anders, als eine Anzahl nutbarer Kenntnisse in Gang bringen ober im Bange erhalten; ber Ruhm und Borzug, folche auch bem geringen Bolt flarer gemacht zu haben, bleibt dem Christenthum in vielen Gegenden ausschließend eigen. Durch Fragen, Bredigten, Lieder. Glaubensbetenntniffe und Gebete murben Renntniffe von Gott und ber Moral unter Die Bolfer verbreitet; burch Uebersetung

<sup>\*)</sup> Bruce's "Reifen nad Abpffinien" geben eine mertwürdige Gefdicte bes Chriftenthums biefer Gegenben; ob fürs Gange fich baraus neue Refultate ergeben, wirb bie Reit lebren.

und Erklarung ber beiligen Schriften tam Schrift und Literatur unter Dieselben, und wo die Nationen noch fo kindisch waren, bak fie nur Kabeln faffen mochten, ba erneuerte fich weniastens eine beilige Fabel. Offenbar aber tam bierbei alles darauf an, ob ber Mann, ber lehren follte, lehren konnte, und was es war, das er lehrte? Auf beide Fragen wird die Antwort nach Personen, Bölkern, Beiten und Beltgegenben fo verschieben, baß man am Enbe fich nur an bas halten muß, mas er lehren follte; woran fich benn auch die herrschende Rirche hielt. Sie fürchtete bie Untuchtiakeit und Rübnheit vieler ihrer Lehrer, faßte fich alfo turz und blieb in einem engen Kreise. Dabei lief fie nun freilich auch Gefahr, baß der Inhalt ihrer Lehre fich fehr bald erschöpfte und wiederholte, baß in wenigen Gefdlechtern Die ererbte Religion fast allen Glang ihrer Reubeit perlor und ber gedankenlose Lebrer auf feinem alten Bekenntniß fanft einschlief. Und fo mar meiftens auch nur ber erfte Stoß driftlicher Miffionen recht lebendig; balb gefcah es, baß iede matte Belle eine mattere trieb und alle gulekt in die ftille Dberfläche bes Bertommens eines alten Chriftengebrauchs fanft fich verloren. Durch Gebrauche fuchte man nämlich bas zu erfeten, was ber Seele bes Gebrauchs, ber Lehre, abging, und so fanb fich bas Ceremonienwesen ein, bas endlich ju einer geiftlofen Buppe gerieth, die in alter Bracht unberührbar und unbewealich baftanb. Für Lehrer und Buborer mar bie Buppe gur Bequemlichkeit erbacht: benn beibe konnten babei etwas benten, wenn fie benten wollten. wo nicht, so ging boch, wie man fagte, bas Behiculum ber Religion nicht verloren. Und da vom Anfange an die Kirche febr auf Gin= beit hielt, so waren zur gedankenlosen Ginbeit Formeln, die die Beerde am wenigften zerftreuen mochten, allerdings bas Befte. allem biefen find die Rirchen Afiens die vollsten Erweise: fie find noch, was sie vor fast zwei Jahrtausenden wurden, entschlafene, seelenlose Körper; selbst Reperei ift in ihnen ausgestorben, denn auch au Retereien ift feine Rraft mebr ba.

Vielleicht aber kann bas Ansehen ber Briefter ersetzen, was der entschlasenen Lehre oder ber erstorbenen Bewegung abgeht? Einigermaßen, aber nie ganz. Allerdings hat das Alter einer gebeiligten Person den sansten Schimmer väterlicher Ersahrung, reiser Klugheit und einer leidenschaftlosen Ruhe der Seele vor und um sich; daher so manche Reisende der Chrerdietung gedenken, die sie vor bejahrten Patriarchen, Priesten und Bischöfen des Morgenslands sühlten. Eine eble Einfalt in Geberden, in der Kleidung, dem Betragen, der Lebenzweise trug dazu dei, und mancher ehre würdige Einsiedler, wenn er der Welt seine Lehre, seine Warnung, seinen Trost nicht versagte, kann mehr Gutes gestiftet haben als hundert geschwäßige Müßiggänger im Tumult der Gassen und

Märkte. Indeffen ist auch bas ebelste Anseben eines Mannes nur Lebre, ein Beispiel auf Erfahrung und Ginsicht gegrundet; treten Rurzsichtigkeit und Borurtheile an die Stelle der Bahrheit, so ift das Ansehen der ehrwürdigsten Person gefährlich und schädlich.

3) Da alles Leben ber Menschen fich auf die Geschäftigkeit einer gemeinsamen Gesellichaft bezieht, fo ift offenbar, baß auch im Christenthume früher oder später alles absterben mußte oder absterben wird, was sich davon ausschließt. Jede todte Hand ist todt; sie wird abgelöst, sokald der lebendige Körper sein Leben und ihre unnütze Burbe fühlt. Solange in Usien die Missionen in Birksamleit waren, theilten sie Leben aus und empfingen Leben; als die weltliche Macht der Araber, Tatern, Türken sie davon ausichloß, verbreiteten fie fich nicht weiter. Ihre Klöfter und Bifchofsfibe stehen als Trummer anderer Zeiten traurig und beschränkt da; viele werden nur der Geschenke, Abgaben und Knechtsdienste wegen gebulbet.

4) Da das Chriftenthum vorzüglich durch Lehre wirkt, fo tommt allerdings vieles auf die Sprache an, in welcher es gelehrt wird, und auf die in berselben bereits enthaltene Cultur, ber es fich rechtgläubig anschließt. Mit einer gebilbeten ober allgemeinen Sprache pflanzt es sich sodann nicht nur fort, sondern es erhält auch durch sie eine eigene Cultur und Achtung; sodald es dagegen, als ein beiliger Dialett göttlichen Uriprungs, hinter anbern leben= bigen Sprachen gurudbleibt ober gar in Die engen Grengen einer otgen Sprachen zuluteleht voer gut in die ein ein wüstes Schloß verbannt wird, so muß es in vielem wüsten Schloß verbannt wird, so muß es in diesem wüsten Schloß mit der Zeit sein Leben als ein armer Tyrann oder als ein unwissender Gefangener kummerlich fortziehen. Als in Asien die griechische und nachber die sprische Sprache von der siegenden arabischen verdrängt ward, tamen auch die Kenntnisse, die in jenen lagen, außer Umlauf; nur als Liturgien, als Befenntniffe, als eine Monchstheologie burften fie fich fortpflangen. Gehr truglich ift alfo die Behauptung, wenn man alles das dem Inhalt einer Religion zuschreibt, was eigentlich nur den Hulfsmitteln gehört, durch welche sie wirfte. Seht jene Thomaschristen in Indien, jene Georgier, Armenier, Abhssimier und Kopten an: was sind sie? was sind sie durch ihr Ehriftenthum geworden? Kopten und Abyssinier besitzen Bibliotheken alter, ihnen selbst unverständlicher Bücher, die in den Händen der Europäer vielleicht nugbar wären; jene brauchen sie nicht und können sie nicht brauchen. Ihr Christenthum ist zum elendesten Aberglauben binabgefunten.

5) Alfo muß ich auch hier ber griechischen Sprache bas Lob geben, bas ihr in ber Geschichte ber Menscheit so vorzüglich gebührt; burch sie ist nämlich alles bas Licht aufgegangen, mit welchem auch das Chriftenthum unfern Welttheil beleuchtet ober überschimmert hat. Ware durch Alexander's Eroberungen, durch die Reiche feiner Nachfolger und fernerbin durch das romifche Befitthum Diefe Sprache nicht fo weit verbreitet, fo lange erhalten worden, fcwerlich ware in Ufien irgendeine Aufklarung durchs Chriftenthum entstanden; benn eben an ber griechischen Sprache haben Rechtgläubige und Reger auf unmittelbare oder mittelbare Beise ihr Licht oder Jrrlicht ans gezündet. Auch in die armenische, sprische und arabische Sprache tam aus ihr der Funte der Erleuchtung; und waren überhaupt die ersten Schriften bes Chriftenthums nicht griechisch, sondern im bamaligen Jubendiglett verfaßt worden, batte bas Evangelium nicht griechisch gepredigt und fortgebreitet werden konnen - mabr= scheinlich mare ber Strom, ber sich jest über Nationen ergoß, nabe an feiner Quelle erftorben. Die Chriften maren geworben. was die Chioniten waren und etwa die Johannesjunger oder Thomas= driften noch find, ein armer, verachteter Saufe, ohne alle Birtung auf den Seift der Nationen. Last uns alfo von diesen öftlichen Geburtsländern hinweg bem Schauplat entgegengeben, auf bem es feine erfte größere Rolle fvielte.

#### TIT.

## Fortgang bes Chriftenthums in den griechischen Ländern.

Wir bemerkten, daß der Hellenismus, d. i. eine freiere, schon mit Begriffen anderer Bölter gemischte Denkart der Juden, der Entstehung des Christenthums den Weg gebahnt habe; das entstandene Christenthum also ging weit auf diesem Wege fort, und in kurzer Zeit waren große Erdstriche, wo griechische Juden waren, erfüllt von der neuen Botschaft. In einer griechischen Stadt entstand der Name der Christen; in der griechischen Sprache wurden die ersten Schristen des Christenthums am weitesten lautdar; denn beinahe von Indien an dis zum Atlantischen Meer, von Libren bis gen Thule war mehr oder minder diese Sprache verdreitet. Unglüdlicher: und glüdlicherweise lag Judäa insonderheit Eine Propinz nahe, die zu der ersten Form des Christianismus viel beitrug, Aegypten. Wenn Jerusalem die Wiege desselben war, so ward Allexandrien seine Schule.

Seit der Ptolemäer Zeiten waren in Negypten, des Handels wegen, eine Menge Juden, die sich baselhft gar ein eigenes Judaa erschaffen wollten, einen Tempel bauten, ihre heiligen Schriften nach

und nach griechisch übersetten und mit neuen Schriften vermehrten. Bleicherweise waren seit Btolemaus Philadelphus' Reiten in Aleranbrien für die Wiffenschaften blühende Unstalten, die fich, felbst Athen nicht ausgenommen, sonst nirgends fanden. Bierzehntausend Schüler hatten eine geraume Zeit daselbst durch öffentliche Wohlthat Unterhalt und Wohnung; hier war das berühmte Museum, bier die ungeheuere Bibliothet, hier ber Ruhm alter Dichter und gelehrter Männer in allen Arten; hier also im Mittelpunkt bes Welthandels war die große Schule ber Bolter. Eben durch die Rusammentunft berfelben, und burch eine nach und nach geschehene Bermischung ber Denkarten aller Rationen im griechischen und römischen Reich mar die sogenannte neuplatonische Philosophie und Aberhaupt jener sonderbare Synkretismus entstanden, der die Grundsätze aller Parteien zu vereinigen suchte und in weniger Zeit Indien, Bersien, Judaa, Aethiopien, Aegypten, Griechenland, Kom und die Barbaren in ihren Vorstellungkarten zusammenruckte. Wunderbar berrichte biefer Beift fast allenthalben im romischen Reiche, weil allenthalben Philosophen auftamen, die die Ideen ihres Geburtslandes in die große Maffe ber Begriffe trugen; in Alexandrien aber tam er zur Blute. Und nun fant auch ber Tropfe bes Chriften: thums in dieses Meer und zog an sich, was er mit sich organisiren zu können vermeinte. Schon in den Schriften Johannes' und Baulus' werden platonische Joeen dem Christenthum assimilirt; die ältesten Kirchenväter, wenn sie sich auf Bhilosophie einließen, konnten der allgemein angenommenen Borstellungsarten nicht entbehren, und einige berfelben finden 3. B. ihren Logos langft vor bem Chriften= thum in allen Seelen ber Beifen. Bielleicht mare es fein Unglud gewesen, wenn das System des Christenthums geblieben wäre, was es nach den Borstellungen eines Justinus, Clemens von Alexandrien und anderer sein sollte: eine freie Philosophie, die Tugend und Wahrheitsliebe zu keiner Zeit, unter keinem Bolt verdammte und von den einengenden Wortformeln, die späterhin als Gesetze galten, noch gar nichts wußte. Gewiß sind die frühern Kirchenväter, die in Alexandrien gebildet wurden, nicht die schlechtesten; der einzige Origenes hat mehr gethan als zehntausend Bischöfe und Batriarchen; denn ohne den gelehrten tritischen Fleiß, den er auf die Urkunden des Christenthums wandte, ware dies in Ansehung seiner Entstehung beinahe ganz unter die unclassischen Marchen gerathen. Much auf einige feiner Schuler ging fein Beift über, und mehrere Kirchenväter aus ber alexandrinischen Schule bachten und stritten wenigstens boch gewandter und feiner als so manche andere unwissende und fanatische Köpfe.

Indessen war freilich in anderm Betracht sowol Aegypten als die damalige Modephilosophie überhaupt fürs Christenthum auch

eine verberbliche Schule; benn eben an biefe fremben platonischen Ibeen, an denen man mit griechischer Spipfindigkeit subtilisirte, hing sich alles, was nachher fast zwei Jahrtausende lang Streitig= feiten, Bant, Aufruhr, Berfolgung, Berruttungen ganger Lanber erregt hat und aberhaupt bem Christenthum eine ihm so frembe, bie sophiftische Gestalt gegeben. Aus bem Wort "Logos" entstanben Ketereien und Gewaltthätigkeiten, vor denen noch jett der Logos in uns, die gesunde Bernunft, schaubert. Nur in der gries difchen Sprache konnten manche biefer Bankereien geführt werben, ber sie auch auf ewig batten eigen bleiben und nie zu allgemeinen Lebrformeln aller Sprachen erhoben werben follen. Da ift auch feine Babrheit, feine Erkenntniß, die dem menschlichen Biffen einen Rumachs, bem Berftand eine neue Rraft, bem menschlichen Billen eine eble Triebfeber gegeben hatte; vielmehr tann man bie gange Polemit der Chriften, die fie gegen Arianer, Photinianer, Mace-bonianer, Restorianer, Cutychianer, Monophysiten, Tritheiten, Monotheliten u. a. geführt haben, geradezu vertilgen, ohne bag bas Christenthum ober unsere Bernunft den mindesten Schaden erhielte. Eben von ibnen allen und von ihrer Wirfung, jenen groben Decreten fo mancher Sof: und Räuberconcilien, hat man wegsehen und fie sammtlich vergeffen muffen, um nur abermals wieber zu einem reinen ersten Unblid ber driftlichen Urschriften und zu ihrer offenen, einfachen Auslegung gelangen zu konnen; ja noch bindern und qualen fie hier, ba und bort viele furchtsame ober gar um ihretwillen verfolgte Seelen. Der ganze speculative Kram dieser Setten ist jener lernäischen Schlange oder den Kettenringen eines Wurms abnlich, ber im fleinsten Gliebe wieder machft und, unzeitig abgeriffen, ben Tob gewährt. In ber Geschichte fullt bies unnuge, menschenfeindliche Gewebe viele Jahrhunderte. Strome Bluts find barüber vergoffen; ungablige, oft bie murbigften Menichen burch Die unwissendsten Bosewichter um Gut und Chre, um Freunde, Wohnung und Rube, um Gefundheit und Leben gebracht worden. Selbst die treuberzigen Barbaren: Burgunder, Gothen, Longobarden, Franten und Sachsen, haben an biesen Mordspielen für ober gegen Arianer, Bogomilen, Ratharer, Albigenser, Walbenser u. a. in frommer Rechtgläubigkeit mit eifrigem Reperernst Antheil genommen und als streitende Boller für die echte Taufformel ihre Klinge nicht vergebens geführt: eine mabre "streitende Kirche". Bielleicht gibt es tein oberes Felb ber Literatur als die Geschichte Diefer driftlichen Bort : und Schwertubung, Die bem menfclichen Berftanbe feine eigene Denktraft, den Urtunden des Christenthums ihre klare Ansicht, der bürgerlichen Berfassung ihre Grundsähe und Maßregeln dergestalt geraubt hatte, daß wir zulett andern Barbaren und Sarazenen banten muffen, daß fie durch wilde Einbrüche die Schande ber

menschlichen Bernunft zerstörten. Dant sei allen den Männern\*), die uns die Triebfedern folcher Streitigkeiten, die Athanase, Chrille, Theophile, die Konstantine und Jrenen in ihrer wahren Gestalt zeigen; denn solange man im Christenthum den Namen der Kirchen-väter und ihrer Concilien noch mit Stavensurcht nennt, ist man

weber ber Schrift noch feines eigenen Berftanbes mächtig.

Much bie driftliche Sittenlehre fand in Aegypten und in andern Gegenben bes griechischen Reichs keinen bessern Boben; burch einen fürchterlichen Misbrauch erschuf sie baselbst jenes grobe Heer ber Conobiten und Mönche, das sich nicht etwa nur an Entzückungen in der Thebaischen Buste begnügte, sondern als eine gemiethete Kriegsschar oft Länder durchzog, Bischofswahlen und Concilien ftorte und den beiligen Geift berfelben Musspruche zu thun zwang, wie ihr unheiliger Geift es wünschte. Ich ehre die Einsamkeit, jene nachbenkende Schwester, oft auch die Gesetzeberin der Gesellschaft, sie, die Ersahrungen und Leidenschaften des geschäftigen Lebens in Grundsätze und in Nahrungssaft verwandelt. Auch jener tröftenben Ginfamteit gebührt Mitleid, Die, bes Jochs und ber Berfolgung anderer Menschen mube, in fich felbst Erholung und himmel findet. Gewiß waren viele ber erften Chriften Ginfame ber letten Art, Die von ber Tyrannei bes großen militarifden Reichs ober vom Greuel ber Stabte in die Bufte getrieben murben, mo bei wenigen Bedurf= niffen ein milber himmel fie freundlich aufnahm. Defto verächtlicher aber fei uns jene stolze, eigenfinnige Absonderung, Die, bas thatige Leben verabicheuend, in Beschauung ober in Bugungen ein Verdienst fest, fich mit Bhantomen nährt und, ftatt Leidenschaften zu ertobten, die wildeste Leidenschaft, einen eigenfinnigen, ungemeffenen Stola, in fich auffacht. Leiber ward ber Christianismus bierau ein blendender Bormand, feitdem man Rathichlage beffelben, bie nur für wenige fein follten, ju allgemeinen Gefegen machte ober gar ju Bedingungen des himmelreichs erhob, und Chriftum in ber Bufte fucte. Da follten Menschen ben himmel finden, die Burger ber Erbe zu fein verschmähten und bamit die ichatbarften Baben unfers Gefchlechts, Bernunft, Sitten, Fähigfeiten, Aeltern:, Freundes:, Gatten= und Rindesliebe, aufgaben. Bermunicht feien Die Lobfpruche. bie man aus misverstandener Schrift dem ehelosen, mußigen, beschauenden Leben oft so unvorsichtig und reichlich gab; verwünscht Die faliden Gindrude, die man mit ichwarmerifder Berebfamteit ber

<sup>\*)</sup> Rach ben altern Bemuhungen ber Reformatoren, sobann eines Caligtus, Dallaus, du Pin, le Clerc, Mosheim u. a. wird für die freiere Ansicht ber christichen Kirchengeschichte ber Rame Semler immer ein hochachtungswerther Name bleiben. Auf ihn ift Spittler in einem durchschauenden lichtern Bortrag gefolgt; andere werden ihm folgen und jede Periode der chriftlichen Kirchengeschichte in ihrem rechten Lichte zeigen.

Rugend einvrägte, und baburch auf viele Zeiten bin ben Menschenperstand verschob und labmte! Wober fommt's, bag in ben Schriften ber Kirchenväter fich fo wenig reine Moral und oft bas Befte mit bem Schlechteften, bas Gold mit Unrath vermifcht findet?\*) Bober. baß man in biefen Zeiten auch von ben portrefflichften Dannern. Die noch fo viel griechische Schriftsteller zu ihrem Gebot hatten, tein Buch nennen tann, bas, obne alle Rucficht auf Composition und Bortrag, blos in ber Moral und im durchgebenden Geiste bes Berts Giner Schrift ber Sofratifden Schule an Die Seite ju fegen Bober, daß felbst die ausgesuchten Spruche ber Bater fo märe? viel Ueberfriebenes und Monchisches an fich baben, wenn man fie mit ber Moral ber Griechen pergleicht? Durch Die neue Philosophie war bas hirn ber Menfchen verrudt, bag fie, ftatt auf ber Erbe zu leben, in Luften bes himmels wandeln lernten; und wie es teine größere Krankbeit geben kann als biefe, so ist's wahrlich ein beweinenswerther Schaden, wenn sie durch Lebre, Ansehen und Inftitute fortgepflangt, und bie lautern Quellen ber Moral auf

Sahrhunderte bin daburch trübe gemacht murden.

Alls endlich das Christenthum erhobt und ihm in ber Raiferfahne ber Rame gegeben mard, ber noch jest als die berrichende romisch-taiserliche Religion über allen Ramen ber Erbe webt: auf einmal wurde ba die Unlauterfeit offenbar, die Staats = und Rirchen= fachen fo feltfam vermischte, daß beinabe teinem menschlichen Ding mehr fein rechter Gefichtspuntt blieb. Indem man Dulbfamteit predigte, wurden die, die lange gelitten hatten, felbst unduldend; indem man Bslichten gegen den Staat mit reinen Beziehungen der Menschen gegen Gott verwirrte und, ohne es zu wiffen, eine balb: jubifde Mondereligion gur Grundlage eines bozantinisch-driftlichen Reichs machte: wie anders, als daß sich das wahre Berbaltniß amifchen Berbrechen und Strafen, amifchen Bflicht und Befugniß, ja endlich zwischen ben Standen ber Reichsverfaffung felbst ichnobe verlieren mußte! Der geistliche Stand ward in ben Staat eingeführt, nicht, wie er bei den Römern gewesen war, unmittelbar mitwirkend jum Staat; ein Monchs: und Bettelftand ward er, bem jugute hundert Berfügungen gemacht wurden, die andern Standen gur Last sielen, sich einander selbst aushoben und zehnsach geandert werden mußten, damit nur noch eine Form des Staats bliebe. Dem großen und ichmaden Ronftantin find wir ohne fein Wiffen jenes zweitopfige Ungeheuer schuldig, das unter dem Ramen ber welt- und geiftlichen Macht fich felbst und andere Bolter nedte ober untertrat und nach zwei Sahrtaufenden fich noch jest taum über

<sup>\*)</sup> Barbeprac, le Cierc, Thomafius, Semler u. a. haben bies gezeigt; und Rosler's "Bibliothet ber Kirchenväter" kann es jebem fehr populär zeigen.

ben Gebanten rubig vereint bat, wozu Religion und wozu Regierung unter ben Menschen dasei. Ihm find wir jene fromme Kaiserwills für in den Gesehen und mit ihr jene driftsürstlich-unkaiserliche Nachgiebigteit ichuldig, die in turgem ber fürchterlichfte Despotismus werben mußte. \*) Daber die Laster und Graufamteiten in ber abicheuliden byzantinischen Geschichte; baber ber feile Weihrauch an Die schlechtesten driftlichen Kaifer; baber bie unselige Berwirrung, die geiftliche und weltliche Dinge, Reger und Rechtglaubige, Barbaren und Romer, Feldberren und Berschnittene, Weiber und Briefter, Batriarden und Raifer in eine garende Mischung brachte. Das Reich hatte fein Brincipium, bas schwantende Schiff batte Mast und Steuer verloren; wer ans Ruder tommen konnte, ruderte, bis ihn ein anderer fortdrängte. Ihr alten Römer, Sextus, Cato, Cicero, Brutus, Titus, und ihr Antonine, was hättet ihr zu diesem neuen Rom, dem Raiferhofe ju Ronstantinopel, von feiner Grundung

an bis ju feinem Untergange gefagt?

Much die Beredsamkeit alfo, die in diesem kaiserlichechristlichen Rom auffprießen konnte, mar jener alten Griechen: und Romer: berebfamteit mitnichten zu vergleichen. Bier fprachen freilich gottlice Manner, Patriarcen, Bischöfe, Priester; aber zu wem und worüber sprachen sie? Und was konnte, was follte ihre beste Beredfamteit fruchten? Ginem unfinnigen, verderbten, jugellofen Saufen follten fie das Reich Gottes, die feinen Aussprüche eines moralischen Mannes erklaren, ber in feiner Zeit icon allein baftand und in biefen Saufen gewiß nicht gehörte. Biel reizender mar's für Diefen, wenn ber geistliche Redner fich auf die Schandthaten bes Sofes, in die Cabalen der Reper, Bischofe, Briefter und Monche, ober auf bie roben Ueppigkeiten ber Schaupläte, Spiele, Luftbarkeiten und Beibertrachten einließ. Wie beklage ich dich, du goldener Mund, Chrpfoftomus, daß beine überftromende Rednergabe nicht in beffere Beiten fiel! Mus ber Ginfamteit trateft bu bervor, in ber bu beine schönsten Tage durchlebt hattest; in der glänzenden hauptstadt wurden bir trübere Tage. Dein Birteneifer mar von feiner Flur verirrt; bu erlagft ben Sturmen ber Sof: und Brieftercabale und mußteft, vertrieben und wiederhergestellt, endlich doch im Elende sterben. So erging's mehrern Rechtschaffenen an biefem wolluftigen Sofe; und das Traurigste mar, daß ihr Gifer felbst von Jehlern nicht freiblieb. Denn wie der, der unter anstedenden Rrantheiten in einer vervesteten Luft lebt, wenn er sich auch por Beulen bewahrt, wenigstens

<sup>\*)</sup> Neber ben Beitraum von Ronftantin's Befehrung an bis jum Untergange bes weftromifchen Reichs ift bie "Gefchichte ber Beranberungen in ber Regierung, ben Befeten und bem menfolichen Beift" von einem ungenannten frangofifden Schriftfteller icarffinnig und mit Kleif bearbeitet morben. Die Ueberfegung ift gu Leipzig 1784 ericienen.

ein blaffes Beficht und frante Blieber bavontragt: fo lagen auch bier ju viele Gefahren und Berführungen um beiberlei Stande, als baß eine gewöhnliche Borficht ihnen hatte entweichen mogen. Um fo rühmlicher find die wenigen Namen, die als Feldherren und Raifer, ober als Bischofe, Batriarchen und Staatsleute auch an diesem schwefelicht bunteln himmel wie zerstreute Sterne glanzen; aber auch ihre Gestalten entzieht uns ber Nebel.

Betrachten wir endlich ben Gefdmad in Biffenschaften, Sitten und Runften, ber fich von biefem erften und größten Chriftenreiche perbreitet bat, so tonnen wir ibn nicht anders als barbarisch= prachtig und elend nennen. Seitdem ju Theodofius' Reiten im römischen Senat vorm Antlit der Siegesgöttin Jupiter und Sriftus um den Besit des römischen Reichs firitten und Jupiter seine Sache verlor, gingen die Denkmale des alten großen Geschmads, die Tempel und Säulen der Götter, in aller Welt allmählich oder gewaltsam unter; und je driftlicher ein Land mar, besto eifriger gerftorte es alle Ueberbleibsel bes Dienstes ber alten Damonen. Der Zwed und Ursprung ber driftlichen Kirchen verbot die Ein= richtung ber alten Gögentempel; also wurden Gerichts- und Ber= sammlungspläte, Basiliten, ihr Borbild, und obgleich in den altesten derfelben aus Konstantin's Zeiten allerdings noch eine edle Einfalt merklich ift, weil fie theils aus beibnischen Reften jufammengetragen, theils mitten unter den größten Dentmalen errichtet wurden, fo ift auch diefe Ginfalt bennoch icon driftlich. Geschmadlos find ihre bort und hier geraubten Saulen zusammengesett, und bas Wunder ber driftlichen Runft in Konstantinopel, Die prachtige Sophientirche, war mit barbarischem Schmud überlaben. So viele Schate bes Alterthums in diesem Babel zusammengehäuft wurden, so wenig konnte griechische Kunst oder Dichtlunst daselbst gedeihen. Man erschrickt vor dem Hofstaat, der noch im 10. Jahrhundert den Kaifer in Kriegs : und Friedenszeiten, ju Hause und jum Gottes: bienft begleiten mußte, wie ein purpurgeborener Stlave beffelben ihn felbst beschreibt\*), und wundert sich, daß ein Reich von biefer Art nicht viel fruber gefallen fei, als es fiel. Dem gemisbrauchten Chriftenthum allein tann bieran die Schuld nicht beigemeffen werben; benn vom erften Unfang an war Byzang zu einem glanzend-uppigen Bettlerstaat eingerichtet. Mit ihm war tein Rom entstanden, bas, unter Bedrudungen, Streit und Gefahr erzogen, jur hauptstadt der Welt fich felbst machte; auf Rosten Roms und der Provinzen ward die neue Stadt gegrundet und fogleich mit einem Bobel be-laden, der unter Heuchelei und Mußiggang, unter Titeln und Schmeicheleien von faiferlicher Milbe und Unade, bas ift vom

<sup>\*)</sup> Constantin. Porphyrogen. 1. 2. de cerimon. aulae Byzantin, (Leipzig 1751).

Mark des Reichs lebte. Am Busen der Wollust lag die neue Stadt, zwischen allen Welttheilen in der schönsten Gegend. Aus Assen, Persien, Indien, Aegypten kamen ihr alle Waaren jener üppigen Pracht, mit welchen sie sich und die nordwestliche Welt versorgte. Ihr Hafen war voll von Schissen aller Nationen, und noch in spätern Zeiten, als schon die Araber dem griechischen Reich Aegypten und Assenschen und Assenschen und Assenschen Wegnpten und Assenschen West über das Schwarze und Kaspische Meer, um die alte Wollüstige zu versorgen. Alexandrien, Smyrna, Antiochien, das busenvolle Griechenland mit seinen Anlagen, Städten und Künsten, das inselvolle Mittelländische Meer, vor allem aber der leichte Charakter der griechischen Ration, alles trug bei, den Six des hirstlichen Kaisers zum Sammelplat von Lastern und Thorheiten zu machen; und was ebemals dem alten Eriechenland aum Beiten gedient

batte, gereichte ibm jest jum Mergften.

Desbalb aber wollen wir diesem Reich auch ben fleinsten Rupen nicht absprechen, ben es, in seiner Beschaffenheit und Lage, ber Belt gebracht hat. Lange war es ein Damm, obgleich ein schwacher Damm gegen bie Barbaren, beren mehrere in feiner Rachbarichaft ober gar in seinem Dienst und handel ihre Robeit abgelegt und einen Geschmad für Sitten und Kunfte empfangen haben. Der beste Konig ber Gothen, Theodorich, 3. B. war in Konstantinopel erzogen; mas er Italien Gutes that, haben mir jenem öftlichen Reich mit zu verdanten. Mehr als Ginem barbarischen Bolt hat Ronftantinopel ben Samen ber Cultur, Schrift und bas Chriftenthum gegeben; fo bilbete ber Bifchof Ulphilas für feine Gothen am Schwarzen Meer bas griechische Alphabet um und übersette bas Neue Testament in ihre Sprache; Russen, Bulgaren und andere slawische Bolter haben von Konstantinopel aus Schrift, Christenthum und Sitten auf eine viel milbere Beise betommen, als ihre westlichen Mitbruder von den Franten und Sachfen. Die Sammlung ber romischen Gesete, Die auf Justinian's Befehl geschah, so mangel haft und zerstudt fie sei, so mander Misbrauch auch von ihr ge-macht worben, bleibt ein unsterbliches Denkmal bes alten echten Römergeistes, eine Logit bes thätigen Berstandes und eine prufende Rorm jeder beffern Gefengebung. Daß fich in diefem Reich, obwol in schlechter Anwendung, die griechische Sprache und Literatur fo lange erhielt, bis das westliche Europa fähig ward, sie aus ben Sanden tonftantinopolitanischer Flüchtlinge ju empfangen, ift für bie ganze gebildete Welt eine Wohlthat. Daß Pilgrime und Kreug-fahrer der mittlern Zeiten auf ihrem Wege zum Heiligen Grab ein Konstantinopel sanden, wo sie jum Ersas mancher erwiesenen Un-treue wenigstens mit neuen Gindruden von Pracht, Cultur und Lebensmeise in ihre Soblen, Schlöffer und Rlofter gurudtebrten,

bereitete dem westlichen Europa mindestens von fern eine andere Zeit vor. Benetianer und Genueser haben in Alexandrien und Konstantinopel ihren größten Handel gelernt, wie sie denn auch größtentheils durch Trümmer dieses Kaiserthums zu ihrem Reichtum gelangt sind und von dort aus manches Nühliche nach Europa gebracht haben. Der Seidenbau ist uns aus Bersien durch Konstantinopel zugekommen, und wie manches hat der Heilige Stuhl zu Rom, wie manches hat der Heilige Stuhl zu Rom, wie manches hat Europa als ein Gegengewicht gegen

biefen Stuhl bem morgenlandischen Reich zu banten!

Endlich verfant dies ftolge, reiche und prachtige Babel; mit allen herrlichteiten und Schaten ging es im Sturm an feine wilben Ueberwinder über. Längft hatte es feine Provingen nicht ju fcuben vermocht; schon im 5. Jahrhundert mar das gange Griechen= Bon Beit ju Beit bringen oft ., land Alarich's Beute geworben. meft-, nord = und fubmarts Barbaren immer naber binan, und in ber Stadt muthen rottenweise oft argere Barbaren. Tempel werben gefturmt, Bilber und Bibliotheten werden verbrannt; allenthalben wird das Reich vertauft und verrathen, da es für seine treueften Diener feinen Lohn hat, als ihnen bie Augen auszustechen, Ohren und Nase abzuschneiden, oder sie gar lebendig zu begraben; benn Grausamkeit und Wollust, Schmeichelei und der frechste Stolz, Meutereien und Treulofigfeit herrschten auf Diesem Thron, allesammt mit driftlicher Rechtgläubigfeit geschminft. Seine Geschichte voll langfamen Todes ift ein schrecklich warnendes Beispiel für jede Caftraten=, Pfaffen= und Beiberregierung, trop alles Raiferftolzes und Reichthums, trop alles Pomps in Wiffenschaften und Runften. Da liegen nun seine Trummer; bas scharffinnigste Boll ber Erbe, Die Griechen, find bas verächtlichfte Bolf geworben, betrügerifch, unwiffend, aberglaubig, elende Pfaffen : und Monchstnechte; taum je mehr des alten Griechengeistes fähig. So hat das erste und prachtigfte Staatschriftenthum geendet; nie tomme feine Grfceinung wieder!\*)

<sup>\*)</sup> Mit theilnehmender Freude können wir hier den britten classischen Geschicktschreiber der Engländer nennen, der mit hume und Kodertson wetteisert und den
zweiten vielleicht überkrift: Gibbon's "Aistory of the declina and fall of the
Boman empire", ein ausgearbeitetes Meisterwerk, dem es indessen doch, vielleicht aus
einem Fehler der Materie, an jenem hinreisenden Interesse zu sehlen desein, das
3. B. die historischen Schriften hume's einslößen. Das Geschrei aber, das man in
England gegen dies gelehrte, wirklich philosophisch Werk erhoben hat, als od es dem Christenthum seind sei, scheint mir undillig; denn Gibbon urtheilt über das Christens
thum, wie über andere Gegenstände seiner Geschicke, sehr mild.

#### IV.

## Fortgang des Chriftenthums in den lateinischen Provinzen.

1) Rom war die Hauptstadt der Belt; aus Rom ergingen die Besehle entweder zu Duldung oder zu Unterdrückung der Christen; nothwendig mußte auf diesen Mittelpunkt der Racht und Hoheit eine Hauptwirkung des gesammten Christenthums sehr frühe streben.

eine Hauptwirfung bes gesammten Chriftenthums sehr frühe streben. Die Duldung der Römer gegen alle Religionen überwundener Bolter ift über allen Biberfpruch erhoben; ohne biefelbe und ohne ben ganzen Buftand ber bamaligen romischen Berfaffung wurde bas Christenthum sich nie fo schnell und allgemein ausgebreitet haben. Es entstand in der Ferne, unter einem Bolt, das man verachtete und zum Sprichwort des Aberglaubens gemacht hatte; in Rom regierten boje, tolle und schwache Raifer, also bag es bem Staat an einer herrschenden Ueberficht Des Ganzen fehlte. wurden die Chriften nur unter dem Namen der Juden begriffen, beren in Rom wie in allen romischen Provinzen eine große Anzahl Wahrscheinlich mar es auch ber Sag der Juden felbst, ber Die ausgestoßenen Christen ben Romern querft tenntlich machte, und fodann lag es in ber romischen Dentart, daß man fie als Abtrunnige von ihrer väterlichen Religion entweder für Atheisten ober ihrer geheimen Zusammenkunfte wegen für Aegopter ansab, Die fich gleich andern Eingeweihten mit Aberglauben und Greueln beflecten. Man betrachtete fie als einen verworfenen Haufen, den Rero die Sould feiner Mordbrennertollbeit am ersten tragen laffen durfte: bas Mitleid, bas man ihnen über diefe erlittene außerste Ungerech tiateit ichentte, icheint nur bie Barmbergiateit gewesen zu fein, Die man einem ungerecht gequalten Stlaven ichentt. Weiter untersuchte man ihre Lebre nicht und ließ fie fich fortoflanzen, wie fich im Römerreich alles fortvilanzen tonnte.

Als die Grundsäge ihres Gottesdienstes und Glaubens mehr ans Licht traten, siel es den Römern, die nur an eine politische Religion gewöhnt waren, vor allem hart auf, daß diese Unglücklichen die Götter ihres Staats als höllische Dämonen zu schmähen und den Dienst, den man den Beschützern des Reichs leistete, für eine Schule der Teusel zu erklären wagten. Es siel ihnen hart auf, daß sie den Bildsäulen der Kaiser eine Ehrerbietung, die ihnen selbst Ehre sein sollte, entzogen und sich von allem, was Pflicht oder Dienst des Baterlandes war, entsernten. Natürlich wurden sie also für Feinde desselben gehalten, des Haffes und Abscheues anderer Menschen würdig. Nachden die Kaiser gesinnt waren und neue Gerüchte sie entweder besänstiaten oder aufbrachten, nachdem

wurden Befehle für oder gegen die Christen gegeben; Besehle, die in jeder Provinz nach den Gesinnungen der Statthalter oder nach ihrem eigenen Betragen mehr oder minder befolgt wurden. Sine Berfolgung indessen, wie man in spätern Zeiten z. B. gegen die Sachsen, Albigenser, Waldenser, Hugenotten, Preußen und Liwen vornahm, ist gegen sie nie ergangen; Religionskriege der Art lagen nicht in der römischen Denkweise. Es wurden also die ersten dreishundert Jahre des Christenthums während der Verfolgungen, die man in ihnen zählt, die Triumphzeit der Märtyrer des christlichen Glaubens.

Nichts ist ebler, als, seiner Ueberzeugung treu, sie durch Unschuld der Sitten und Biederkeit des Charakters dis zum letzen Athem zu bewähren; auch haben die Christen, wo sie als verstandige, gute Menschen dergleichen Unschuld und Festigkeit zeigten, sich dadurch mehr Anhänger erworden, als durch Erzählungen von Bundergaben und Bundergeschichten. Mehrere ihrer Berfolger staunten ihren Muth an, selbst wenn sie nicht begriffen, warum sie sich der Gesahr aussetzen, also verfolgt zu werden. Ueberdem nur das, was ein Mensch herzhaft will, erreicht er; und worauf eine Anzahl Menschen lebend und sterbend beharrt, das kann schwerzlich unterdrückt werden. Ihr Eiser zündet an; ihr Beispiel, selbst wenn es nicht erleuchten kann, wärmt. Gewiß ist also die Kirche der Standhaftigkeit ihrer Bekenner jene tiese Gründung eines Baues schuldig, der mit ungeheuerer Erweiterung Jahrtausende überdauern konnte; weiche Sitten, nachgebende Grundsähe würden vom Ansange an alles baben zersließen lassen, wie ein schaleloser Saft zersließer.

an alles haben zerfließen laffen, wie ein schaleloser Saft zerfließt. Inbessen tommt es in einzelnen Fällen boch auch barauf an, wofür ein Menfch ftreite und fterbe. Ift's für feine innere Ueberzeugung, für einen Bund der Bahrheit und Treue, beffen Lohn bis über das Grab reicht; ift's für das Zeugniß einer unentbehrlich wichtigen Geschichte, die man felbst erlebt bat, beren uns anvertraute Wahrheit ohne uns untergeben murbe: mohlan! da ftirbt ber Martyrer wie ein Helb, feine Ueberzeugung labt ibn in Schmerzen und Qualen, und ber offene himmel ist vor ihm. Go konnten jene Augenzeugen ber erften Begebenheiten bes Chriftenthums leiben. wenn fie fich in dem nothwendigen Fall faben, die Wahrheit der= felben mit ihrem Tobe ju besiegeln. Ihre Berleugnung ware eine Abfagung felbsterfahrener Geschichte gewesen, und wenn es nothig ist, opfert ein Rechtschaffener auch biefer sich felbst auf. Solche eigentliche Bekenner und Martyrer aber konnte nur das altefte Christenthum und auch Diefes ihrer nicht ungeheuer viele haben, von beren Ausgange aus der Welt, sowie von ihrem Leben, wir wenig ober nichts wiffen.

Anders war's mit den Beugen, die Jahrhunderte später, oder

hunderte von Meilen entfernt, zeugten, benen bie Gefchichte bes Christenthums nur als Gerucht, als Tradition, oder als eine geidriebene Nadricht gutam: für urfundliche Reugen konnen biefe nicht gelten, indem fie nur ein fremdes Beugniß, ober vielmehr nur ihren Glauben an baffelbe mit Blut besiegeln. Da bies nun mit allen bekehrten Christen außer Judda ber Fall war, so muß man sich wundern, daß eben in ben entferntesten, ben lateinischen Brovingen fo ungemein viel auf bas Blutzeugniß biefer Beugen, mithin auf eine Trabition, die fie fernher hatten und ichwerlich prufen tonnten, gebaut murbe. Gelbft nachbem am Ende bes 1. Sabrbunderts die im Orient aufgesetten Schriften in Diese entferntern Gegenden getommen waren, verstand nicht jeber fie in ber Urfprache und mußte sich, abermals auf bas Zeugniß feines Lehrers, mit Anführungen einer Uebersetzung begnügen. Und wie weit seltener beziehen sich die abendländischen Lehrer überhaupt auf die Schrift, ba die morgenländischen felbst auf ihren Concilien mehr nach gefammelten Meinungen voriger Rirchenväter als aus ber Schrift entschieden! Tradition also und Glaube, fur ben man geftorben fei, mard bald bas porzüglichste und siegende Argument bes Christen= thums; je armer, entfernter und unwissender die Gemeinde mar, besto mehr mußte ihr eine folche Trabition, bas Wort ihres Bischofs und Lebrers, bas Bekenntnig ber Blutzeugen als ein Zeugniß ber Rirche gleichsam aufs Wort gelten.

Und doch läßt sich bei dem Ursprunge des Christenthums kaum eine andere Beise der Fortpslanzung als diese gedenken; denn auf eine Geschichte war es gebaut, und eine Geschichte will Erzählung, Ueberlieserung, Glauben. Sie geht von Munde zu Munde, die sie, in Schristen aufgenommen, gleichfalls eine sestgestellte, spirtte Tradition wird, und jetzt erst kann sie von mehrern geprüst oder nach mehrern Traditionen verglichen werden. Nun aber sind auch meistens die Augenzeugen nicht mehr am Leben; wohl also, wenn sie der Sage nach das von ihnen gepflanzte Zeugniß mit ihrem Tode bekräftigt baben; hier beruhigt sich der menschliche Glaube.

Und so baute man zuversichtsvoll die ersten chriftlichen Altäre auf Gräber. An Gräbern kam man zusammen; sie wurden in den Katakomben selbst Altäre, über welchen man das Abendmahl genoß, das christliche Bekenntniß ablegte und demselben wie der Begrabene treu zu sein angelobte. Ueber Gräbern wurden die ersten Kirchen erbaut, oder die Leichname der Märtyrer unter die erbauten Altäre gebracht, dis zulest auch nur mit einem Gebein derselben der Altar geweiht werden mußte. In Ceremonie und Hornel ging nun über, was einst Ursprung der Sache, Entstehung und Besiegelung eines Bundes christlicher Bekenner gewesen war. Auch die Tause, bei der ein Symbolum des Bekenntnisses

abgelegt wurde, seierte man über der Bekenner Gräbern, bis späterhin die Baptisterien über ihnen erbaut, oder Gläubige, zum Zeichen, daß sie aus ihr Tausbekenntniß gestorben seien, unter ihnen begraben wurden. Sind entstand aus dem andern, und sast die ganze Form und Gestalt der abendländischen Kirchengebräuche kam von diesem

Betenntnig und Graberdienft ber. \*)

Allerdings fand fich viel Rübrendes bei biefem Bund ber Treue und bes Gehorfams über ben Grabern. Wenn, wie Plinius fagt, Die Chriften vor Tage gufammenkamen, ihrem Chriftus als einem Gott Loblieder ju fingen und fich mit bem Saframent wie mit einem Eidschwur ju Reinheit ber Sitten und ju Ausübung moralischer Pflichten zu verbinden, so mußte das ftille Grab ihres Bruders ihnen ein redendes Symbol der Beständigkeit bis zum Tode, ja eine Grundseste ihres Glaubens an jene Auferstehung werden, ju welcher ihr herr und Lehrer auch als Martyrer zuerst gelangt war. Das irdische Leben mußte ihnen vorübergehend, der Tob als eine Nachfolge feines Todes rühmlich und angenehm, ein zufünftiges Leben fast sicherer als bas gegenwärtige bunten; und leberzeugungen Diefer Art find allerdings ber Geift ber altesten driftlichen Schriften. Indeffen konnte es auch nicht fehlen, daß durch folche Anstalten die Liebe zum Märtprerthum unzeitig erwedt wurde, indem man, fatt des vorübergebenden irdischen Lebens, nach der Blut- und Keuertaufe als nach der Heldenkrone Christi oft mit nutlosem Gifer lief. Es tonnte nicht fehlen, daß ben Gebeinen ber Begrabenen mit der Zeit eine fast gottliche Ehre angethan ward und fie zu Entsühnungen, Seilungen und andern Wunderwerken abergläubig gemisbraucht wurden. Es tonnte endlich am wenigsten fehlen, baß Diefe Schar driftlicher Belben in furzem ben gangen Rirchenhimmel bezog, und sowie ihre Leichname ins Schiff ber Rirche mit Unbetung gebracht waren, auch ihre Seelen alle andern Wohlthater ber Menfchen aus ihren Sigen vertrieben; womit bann eine neue driftliche Mythologie anfing. Belde Mythologie? Die wir auf den Altaren feben, von der wir in den Legenden lefen.

2) Da im Christenthum alles auf Bekenntniß, dies Bekenntniß aber auf einem Symbol, und dies Symbol auf Tradition beruhte, so waren zu Erhaltung der Aufsicht und Ordnung entweder Wundergaben oder eine strenge Kirchenzucht vor allem nöthig. Mit dieser Einrichtung stieg das Ansehen der Bische, und um die Einbeit des Glaubens, d. i. den Zusammenhang mehrerer Gemeinden

<sup>\*)</sup> Bgl. Ciampini, Aringhii, Binghams u. a. hierhergehörige Werke. Eine Geschichte bieser Binge aus bem Anblick ber altesten Rirchen und Denkmale felbst geangen und burchaus mit ber Kirchengeschichte verbunden wurde bies alles im heusen Lichte zeigen.

zu erhalten, bedurfte man ber Concilien und Spnoben. Barb man auf biefen nicht einig, ober fanden fie in andern Gegenben Widerfpruch, fo nahm man angesehene Bischöfe als Schiebsrichter ju Gulfe, und am Ende tonnte es nicht fehlen, bag nicht unter mehrern biefer apostolischen Aristotraten Gin hauptariftotra! fich allmäblich bervorbob. Wer follte dies fein? Wer konnte es werden? Der Bischof zu Jerusalem war zu entsernt und arm: seine Stadt hatte große Unfälle erlitten; sein Sprengel ward von andern, auch apostolischen Bischöfen ju fehr eingeengt; er faß auf seinem Golgatha gleichsam außer bem Kreise ber Weltherrschaft. Die Bischöfe von Antiochien, Alexandrien, Rom, endlich auch von Konftantinopel traten bervor, und es war Lage ber Sache, bag ber ju Rom über fie alle, auch über seinen eifrigften Mittampfer, ben tonstantinopolitanischen, siegte. Diefer saß nämlich bem Thron ber Kaifer zu nabe, die ihn nach Gefallen erheben und erniebrigen tonnten, mithin durfte er nichts als ihr prachtiger Sofbischof werden. Dagegen verbanden fich, feitdem die Raifer Rom verlaffen und fich an die Grenze Europas verpflanzt hatten, taufend Umftande, Die biefer alten Hauptstadt der Welt das Primat der Kirche gaben. An die Berehrung des Namens Rom waren die Völker feit Jahr-hunderten gewöhnt, und in Rom bildete man sich ein, daß auf ihren sieben Hügeln ein ewiger Geist der Weltbeherrschung schwebe. Hier batten, den Kirchenregistern nach, fo viele Martyrer gezeugt und bie größten Apostel, Betrus und Paulus, ihre Kronen empfangen. Früh also erzeugte sich die Sage vom Bischofthum Betri in dieser alten apostolischen Kirche, und das unverrückte Zeugniß seiner Rachfolger wußte man bald zu erweisen. Da diesem Apostel nun namentlich die Schlüssel des himmelreichs übergeben und auf sein Bekenntniß der unzerstörliche Felsendau der Kirche gegründet war: wie natürlich, daß Rom an die Stelle Antiochiens ober Jerusalems trat und als Mutterfirche ber herrschenden Chriftenbeit betrachtet ju werden Anstalt machte! Früh genoß der römische Bischof vor andern gelehrtern und mächtigern selbst auf Concilien Shre und Borfit; man nahm ihn in Streitigfeiten als einen friedlichen Schiedsrichter an, und mas lange eine freigemablte Rathserholung gewesen war, ward mit ber Zeit als Appellation, seine belehrende Stimme als Entscheidung betrachtet. Die Lage Roms im Mittelpunkt ber römischen Welt gewährte ihrem Bischof west-, sub und nordwärts einen weiten Raum zu Rathschlägen und Einrichtungen, zumal der griechische Raiserthron ju fern stand, auch balb ju fowach war, als daß er ihn außerorbentlich bruden konnte. Die schönen Provinzen bes römischen Reichs, Jtalien mit seinen Inseln, Afrika, Spanien, Gallien und ein Theil von Deutschland, in welche das Christensthum früh gekommen war, lagen ihm als ein raths und hülfse

bedürftiger Garten umber; bober binauf ftanden die Barbaren, beren raubere Gegenden bald ju einem urbaren Lande ber Chriftenbeit gemacht werben follten. Allenthalben war bier bei ichmacherer Concurrens mebr zu thun und zu gewinnen als in ben mit alten Bischofthumern übersaeten öftlichen Provingen, die burch Speculationen. Widerspruche und Streitigkeiten, bald auch burch die mollüstige Tyrannei der Raiser, endlich durch die Einbrücke der mobammebanischen Araber und noch wilberer Bolter eine gerftorte lechzende Aue wurden. Die barbarische Sutherzigfeit der Europäer tam ibm weit mehr zu ftatten als die Treulofiateit ber feinern Griechen ober Die Schmarmerei ber Mfiaten. Das bort braufenbe Chriftenthum, bas bier und ba ein bigiges Fieber bes menschlichen Berftanbes gu fein ichien, fublte fich also in einem gemäßigtern Erbstrich burch feine Satungen und Recepte ab; ohne welche mahrscheinlich auch bier alles in ben fraftlosen Buftanb gesunten mare, ben wir nach

tollen Anstrengungen zulet im Orient bemerkten. Gewiß hat der Bischof zu Rom für die christliche Welt viel gethan: er hat, dem Namen seiner Stadt getreu, nicht nur durch Bekehrungen eine Welt erobert, fondern fie auch durch Gesete, Sitten und Gebrauche langer, ftarter und inniger als bas alte Rom die feine regiert. Gelehrt bat ber romische Stuhl nie fein wollen; er überließ dies Borrecht andern, 3. B. bem alexandrinischen, mailandischen, felbst dem hipponesischen Bischofftuble und wer fonft beffen begehrte; aber auch die gelehrteften Stuble unter fich ju bringen und, nicht burch Philosophie, sondern durch Staatstlugheit, Tradition, firchliches Recht und Gebrauche die Welt zu regieren. bas war sein Wert und mußte es sein, da er felbst nur auf Gebrauchen und ber Tradition rubte. Bon Rom aus find also jene vielen Ceremonien ber abendländischen Rirche ausgegangen, welche die Feier der Feste, die Eintheilung der Briefter, die Anordnung ber Sakramente, Gebete und Opfer für die Todten oder Altare, Relche, Lichter, Fasten, die Anbetung der Mutter Gottes, den ebe-Tofen Stand ber Briefter und Monche, die Anrufung ber Beiligen. ben Dienft ber Bilber, Processionen, Seelmeffen, Gloden, Die Kanonisation, Transsubstantiation, die Anbetung der Hostie u. f. w. betrafen: Gebrauche, Die theils aus altern Beranlaffungen, oft aus schwärmenden Borftellungsarten bes Drients entstanden, theils in abendlandischen, am meisten in romischen Localumftanden gleichsam gegeben waren und bem großen Kirchenritual nur nach und nach einverleibt murben.\*) Solche Waffen eroberten jest die Welt; es

<sup>\*) 3</sup>ch zweifle, bag fich ohne eine genaue Renntniß Roms, auch feinem Local unb bem Charafter bes Bolts nad, eine bis jur Evibeng treue Gefdichte biefer Anftalten und Gebräuche foreiben laffe; oft fucht man unter ber Erbe, was in Rom ber Anblid felbft seigt.

maren bie alles eröffnenben Schluffel bes himmel: und Erbenreichs. Ror ihnen beuaten sich die Bolter, die übrigens Schwerter nicht ideuten: romische Gebrauche taugten mehr für fie als jene morgenlandischen Speculationen. Freilich find Diese firchlichen Gefete ein schrecklicher Gegensatz gegen bie altromische Staatstunft; inbessen gingen fie boch am Ende barauf hinaus, ben schweren Scepter in einen fanftern Birtenftab und bas barbarifche Bertommen beidnischer Nationen mehr und mehr in ein milberes Chriftenrecht zu Der mubsam emporgetommene Oberhirte ju Rom mukte fich wider Willen des Abendlandes mehr annehmen, als einer feiner Mitbruder in Dit und Westen es thun tonnte: und wenn Die Ausbreitung des Christenthums an sich ein Berdienst ist, so bat er fich biefes in bobem Grade erworben. England und der größte Theil von Deutschland, bie nordischen Konigreiche, Bolen, Ungarn, find durch seine Gesandtschaften und Anstalten christliche Reiche; ja daß Europa nicht von Hunnen, Sarazenen, Tataren, Türken, Mongolen vielleicht auf immer verschlungen worden, ift mit andern auch fein Wert. Wenn alle driftlichen Raifer-, Ronias-, Fürsten-, Grafen : und Ritterstämme ihre Berdienste vorzeigen follten, burch welche fie ehemals jur herrschaft ber Boller gelangten, so barf ber breigefronte große Lama in Rom, auf ben Schultern untriegerischer Briefter getragen, fie alle mit bem beiligen Kreug fegnen und fagen: "Ohne mich maret ihr nicht, mas ihr feib, geworden". Auch bas gerettete Alterthum ift fein Bert, und Rom ift werth, daß es ein stiller Tempel biefer geretteten Schape bleibe.

3) 3m Abendlande hat fich alfo bie Rirche fo local gebilbet wie im Drient. Auch hier mar ein lateinisches Meany: ten, das driftliche Afrita, in welchem, wie dort, manche afritanische Lehren entstanden. Die harten Ausbrude, Die Tertullian von ber Genugthuung, Coprian von ber Bufe ber Gefallenen. Augustin von ber Gnade und dem Willen bes Menfchen brauchte, floffen ins Spftem ber Rirche, und obgleich ber Bischof zu Rom in feinen Anordnungen gewöhnlich den gemäßigten Weg ging, so fehlte es ihm dennoch bald an Gelehrsamkeit, bald an Ansehen, um auf dem gangen Ocean ber Lehre bas Schiff ber Rirche ju fteuern. Augustin und hieronymus ward 3. B. dem gelehrten frommen Belagius viel zu hart begegnet; ber erste stritt geger bie Manichaer mit einem nur feinern Manichaismus, und was bei dem außerordentlichen Mann oft Feuer des Streits und ber Ginbildungsfraft war, ging in ju heftiger Flamme in bas Spftem ber Kirche über. Rubt indeffen auch ihr mohl, ihr großen Streiter für bas, mas ihr Einheit bes Glaubens nanntet. Guer mubfames Befchaft ift vollenbet; und vielleicht habt ihr ichon zu lange und ftart auf bie gange

Reibe driftlicher Zeiten binab gewirft.

Noch muß ich bes Einen und bes ersten Ordens erwähnen. ber im Occident eingeführt warb, ber Benedictiner. Ungeachtet aller Berfuche, bas morgenländische Moncheleben bem Abendlande ein= beimisch zu machen, widerstand zu gutem Glud Guropas bas Klima. bis endlich unter Begunftigung Roms biefer gemäßigtere Orben ju Monte Caffino auftam. Er nahrte und fleibete beffer, als jene im fastenden beißen Orient thun durften; dabei legte feine Regel. die ursprünglich von einem Laien für Laien gemacht war, auch die Arbeit auf, und burch diese insonderheit ift er manchem muften und wilden Strich in Europa nüplich geworden. Wie viele fcone Gegenden in allen Lanbern besitzen Benedictiner, Die fie gum Theil urbar gemacht baben. Auch in allen Gattungen ber Literatur thaten sie, was monchischer Fleiß thun konnte; einzelne Manner haben eine Bibliothet geschrieben, und ganze Congregationen es sich zur Bflicht gemacht, durch Erläuterung und Herausgabe zahl= reicher Werte, insonderheit des Mittelalters, auch literarische Bufteneien urbar zu machen und zu lichten. Dhne ben Orden Benedict's ware vielleicht der größte Theil der Schriften des Alterthums für uns verloren; und wenn es auf beilige Aebte, Bifcofe, Cardinale und Bapfte ankommt, so fullt die Bahl berer, die aus ihm berporgegangen find, mit bem, mas fie veranstalteten, felbst eine Bibliothet. Der einzige Gregor ber Große, ein Benedictiner. that mehr, als zehn geiftliche und weltliche Regenten thun tounten. Much die Erhaltung der alten Rirchenmusit, die so viel Wirkung auf bie Gemuther ber Menschen gehabt bat, find wir biesem Orben íduldia.

Beiter schreiten wir nicht. Um von dem zu reden, was unter ben Barbaren das Christenthum wirkte, mussen wir diese erst selbst ins Auge nehmen, wie sie in großen Zügen nacheinander ins römische Reich einziehen, Reiche stiften, meistens von Rom aus gesirmelt werden, und was zur Geschichte der Menscheit daraus ferner

folat.

# Achtzehntes Buch.

Wie wenn eine Flut, die Sammlung gewaltiger Bergströme, in einem höhern Thal lange zurückgehalten ober mit schwachen Dämmen hier: ober bahin geleitet, endlich unaufhaltsam losbricht und die niedrigen Gefilde überftromt; Wellen folgen auf Wellen, Ströme auf Ströme, bis alles ein helles Meer wird, das, langsam überwältigt, überall Spuren der Verwüstung, zulest aber auch blubende Auen nachläßt, die es mit Fruchtbarkeit belebte: fo erfolgte, so wirkte die berühmte Wanderung der nordischen Bolter in Die Brovinzen bes romischen Reichs. Lange waren jene Nationen befriegt, jurudgehalten, als Bundes: oder Miethvolter bier: ober dahin geleitet, oft hintergangen und gemisbraucht; endlich nahmen fie sich selbst Recht, forderten Besithum, oder erbeuteten es, und verbrängten jum Theil felbst einander. Wir durfen uns also nicht fowol um rechtliche Unspruche befummern, die jedes diefer Bolter auf das ihm angewiesene oder eroberte Land hatte\*), sondern nur den Gebrauch bemerken, den es von dem Lande machte, und die neue Ginrichtung, die damit Europa gewann. Allenthalben geschah eine neue Einimpfung der Boller; was hat fie für die Menschheit für Sprossen und Früchte getragen?

<sup>\*)</sup> Eine genaue Schilberung biefer Böllerwanberungen und Auförücke mit ihren oft veränberten Grenzen gibt im Turzen Anblid Satterer's "Abrif ber Universalsissien" (Göttingen 1773), S. 449 fg. Ausführlicher ift Wascov's "Geschäckte ber Deutschen" (Leipzig 1727 u. 1737); Krause, "Geschäckte ber wichtigken Begebenheiten bes heutigen Europa" u. a.

I.

### Reiche ber Beftgothen, Sueven, Alanen und Bandalen.

295 Bon zwei treulosen Staatsministern des morgen: und abend= landischen Raiserthums, bem Ruffin und Stilito, murben die Best= gothen ins Reich gerufen, bort Thrazien und Griechenland, bier Stalien zu verwüften. Alarich belagerte Rom, und weil ihm Honorius fein gegebenes Bort nicht bielt, mart es zweimal erobert und julest geplundert. Dit Raub beladen jog ber westgothische Ronig bis zur sicilischen Meerenge bingb und batte die Eroberung Afrikas. ber Korntammer von Italien, im Sinne, als ber Tob ben Lauf seiner Siege unterbrach; der tapfere Rauber ward mit vielen Roft= barfeiten mitten in einem Strome begraben. Seinen Nachfolger 412 Abolf (Ataulf) wies ber Raifer, um ihn aus Italien zu entfernen, nach Gallien und Spanien gegen die bort eingebrochenen Bandalen, Alanen und Sueven; bier grundete er, abermals bintergangen und zulett mit des Raifers Theodosius Tochter Blacidia vermählt, das 414 erfte westgothische Reich. Die iconen Statte Narbonne, Touloufe. Bourbeaux waren fein, und einige feiner Rachfolger erftredten ibr Gebiet in Gallien weiter. Beil ihnen aber bier die Franten gu nabe, auch ben arianischen Gothen bie tatholischen Bischofe bes Landes feindlich und treulos waren, so wandten sie ihre Wassen, siegericher über die Pyrenäen, und nach langen Kriegen mit Alanen, Sueven und Bandalen, auch nach völliger Berdrangung ber Romer aus diefer Weltgegend befagen fie endlich die fcone Salbinfel 585 Spaniens und Lufitaniens nebst einem Theil bes fühlichen Galliens und der afritanischen Ruste.

Bom Reich der Sueven in Spanien während seiner 178 Jahre haben wir nichts zu sagen: nach einer Reihe von Plünderungen und Unglüdsfällen ist's namenlos untergegangen und ins spanisch zosthische Reich versunken. Merkwürdiger machten sich die Westgothen, sobald sie in diese Gegenden gelangten. Schon in Gallien, als die Residenz ihrer Könige noch in Toulosse war, ließ Erich ein Gesehbuch versassen'), und sein Nachsolger Alarich aus Gesehen und Schriften römischer Rechtsgelehrten einen Coder zusammentragen, sos der bereits vor Justinian gleichsam das erste barbarische Corpus juris ward.\*\*) Es hat unter mehrern deutschen Bölkern, Burgun-

<sup>\*)</sup> Pithoei codex legum Wisigothor. (Baris 1579). Den fpatern gilt Montes-quieu's Berbammungsurtheil, L. XXVIII, ch. 1.

<sup>\*\*)</sup> Soulting's Jurisprud. Ante-Justinian., p. 683.; Gothofredi proleg. Codex Theodos., c. 6, 7.

bern, Angeln, Franken und Longobarben, als ein Auszug ber römischen Gesetz gegolten und auch uns einen Theil bes Theobosischen Gesethuchs gerettet, obgleich die Gothen selbst lieber bei ihren eigenen Geseten und Rechten blieben. Jenseit der Pyrenden kamen sie in ein Land, das unter den Römern eine blühende Proving gewesen war, voll Städte, voll Einrichtungen und Handels. Als in Rom alles schon der Ueppigkeit unterlag, hatte Spanien der Hauptstadt der Welt noch eine Reihe berühmter Männer gegeben\*), die in ihren Schriften schon damals etwas vom spanischen Charatter zeigen. Anderntheils war auch das Christenthum früh nach Spanien getommen, und ba ber Geift Diefes Bolts burch bie seltsame Bermischung vieler Nationen in feinem abgesonderten Erd= ftrich jum Außerordentlichen und Abenteuerlichen febr geneigt mar. batte er an Bunbergeschichten und Bugungen, an Enthaltsamkeit und Einsiedelei, an Orthodoxie, am Martyrerthum und einer Rirchenpracht über heiligen Grabern fo viel Geschmad gefunden, daß Spanien auch seiner Lage nach gar bald ein mahrer Chriftenpalast ward. Bon hier aus hatte man bald ben Bischof zu Rom, bald ben zu Sippo, Alexandrien und Jerufalem fragen ober belehren konnen; man konnte die Ketzer sogar außer Landes aufsuchen und bis gen Balaftina verfolgen. Bon jeher also waren die Spanier erklärte Regerfeinde und haben ben Briscillianisten, Manichaern, Arianern, Juben, bem Belagius, Nestorius u. a. ihre Rechtgläubigfeit hart erwiesen. Die frühe Sierarchie ber Bischöfe bieser apostolischen Halbinfel, ihre öftern und strengen Concilien gaben bem römischen Stuhl selbst ein Borbild, und wenn das frantische Reich diesem Oberhirten späterhin mit dem weltlichen Arm aufhalf, so hatte Spanien ihm früher mit bem geistlichen Urm geholfen. foldes Reich voll alter Cultur und feftgestellter Kirchenverfaffung rudten die Gothen, treuberzige Arianer, die dem Joch der tatholischen Bischöfe schwerlich zu widersteben vermochten. Zwar hielten sie lange ihren Naden aufrecht; fie wappneten fich sowol mit Gute als mit Berfolgung und strebten nach ber Bereinigung beiber Rirchen. Bergebens; benn nie gab die herrschende römisch-katholische Kirche nach, und zulett wurden auf mehrern Concilien zu Toledo die Arianer so hart verdammt, als ob nie ein spanischer König dieser Sette ergeben gewesen ware. Nachdem König Leovigild, der lette 586 von gothischer Kraft, bahin war, und Reccard, sein Sohn, sich der tatholischen Rirche bequemte: fogleich betommen auch Die Gefete bes Reichs, in ber Berfammlung ber Bischöfe gegeben, ben Bischofs:

<sup>\*)</sup> Lucan, Mela, Columella, bie beiben Seneca, Quintilian, Martial, Florus u. a. find Spanier. Bgl. Belasquez, "Geschichte ber fpanischen Dichttunst" (Göttingen 1769), S. 3 fa.

und Monchscharafter. Rörperliche Strafen, sonst verabscheut von ben Deutschen, fangen an in ihnen zu herrschen; noch mehr aber wird ein Geist bes Ketergerichts in ihnen sichtbar, lange vorber

ebe man ben Namen einer Inquisition fannte. \*)

Unvolltommen also und zwangvoll ward die Einrichtung ber Gothen in biefem ichonen Lande, wo fie, umichloffen von Bergen und Meeren, sich zu einem dauernben, herrlichen Reich hatten bilben können, wenn fie bagu Verstand und Muth gehabt und fich weder bem Klima noch ber Kirche ju Knechten gemacht batten. Nun aber mar jener Strom langft entfraftet, ber unter Alarich einft Griechen= land und Italien durchbraufte; Abolf's Geift, ber Rom zu vernichten schwur, bamit er eine neue Gothenstadt, als bas Saupt ber Welt, auf ihre Trummer baute, war schon gebandigt, ba er fich nach einem Wintel bes Reichs hatte verweifen laffen und mit einer Blacibia bas Hochzeitbette bestieg. Langsam ging bie Eroberung fort, weil Deutsche von beutschen Boltern fich Die Brovingen mit Blut ertaufen mußten; und als, nach ebenso langem Rampf mit ber Kirche, die Bischöfe und Großen bes Reichs, zwei fo widrige Extreme, endlich jufammentrafen, war es um die Grundung eines festen gothischen Reichs in Spanien geschehen. Statt daß vorher Die Könige bieses Bolts von ber Nation gewählt waren, machten die Bischöfe die Burbe eines Konigs erblich und feine Berson gott-Mus Kirchenversammlungen wurden Reichstage, Die Bischöfe bes Reichs erfte Stande. In Bracht und Beichbeit verloren Die Großen bes Balafts ihre Treue, Die einst tapfern Rrieger, unter welche bas Land vertheilt mar, auf ihren reichen Wohnsiten ben Muth, die Konige, bei ihren auf Religion gegrundeten Borgugen, Sitten und Tugend. Unbefestigt lag also bas Reich dem Feinde da. woher er auch tommen mochte; und als er aus Afrika tam, ging ein foldes Schreden vor ibm ber, bag nach Einer gludlichen Schlacht die schwärmenden Araber in zwei Jahren den größten 712 und iconften Theil von Spanien befagen. Mebrere Bifchofe murben treulos; die üppigen Großen unterwarfen fich ober floben und Das Reich, bas ohne innere Verfaffung auf dem perfonlichen Muth und Diensteifer feiner Gothen beruben follte, war wehrlos, sobald dieser Muth und diese Treue babin maren. Mogen immerbin die Rirchenzucht und ber Ritus aus ben fpanischen Concilien viel zu lernen haben; für die Landeseinrichtung mar Toledo von jeber ein Grab und ist es lange geblieben. \*\*)

<sup>\*)</sup> Die Schliffe ber Kirchenversammlungen find, außer ben größern Sammlungen ber "Espana Sagrada" u. a. schon in Ferrera's "Geschichte von Spanien" zu finden. Die weftgothischen Gesetz find außer bem Pithous in Linbenbrog's "Cod. leg. antiqu." und sonft enthalten.

<sup>\*\*)</sup> Die eigene Untersuchung eines Comeben über bie Urfachen bes balbig en

Denn als nun jener tapfere Reft geschlagener und betrogener Gothen aus feinen Gebirgen wieder bervorging und in fieben: bis achthundert Jahren burch 3700 Schlachten taum wiedergewann, was ihm zwei Jahre und Gine hauptschlacht geraubt hatten: wie anders, als daß ber sonderbar gemischte Christen: und Gothengeist iest nur als ber Schatten aus einem Grabe erscheinen tonnte? Altebriften eroberten jest von heidnischen Sarazenen ihr so lange entheiligtes Land; jede Rirche, Die fie aufs neue weiben durften, ward ihnen eine theuere Siegesbeute. Bifchoftbumer und Klöfter wurden also ohne Zahl erneut, gestiftet, als ein Kranz der Chriftenund Ritterebre angelobt; und weil die Eroberung langfam fortging, so hatte man Zeit zu weihen und anzugeloben. Dazu traf die Biebereroberung größtentheils in Die blubenoften Zeiten Des Ritter-Einige Reiche, die man ben Mauren entriffen und Bavittbums. batte, ließ fich ber Ronig vom Papft jum Lebn auftragen, damit er in ihnen als ein echter Sohn der alten Kirche herrschte. Allentbalben murben die Bifchofe feine Mitregenten, und die driftlichen Aitter, die das Reich mit ihm erobert hatten, Grandes y ricos hombres, ein boher Adel, der mit seinem Könige das neue Christens reich theilte. Wie unter jenen alten Rechtgläubigen Juden und Arianer ausgetrieben waren, fo galt's jest Juden und Mauren, fodaß bas icone unter mehrern Boltern einft blubende Land nach und nach eine anmuthige Bufte murde. Roch jest fteben überall Die Saulen Diefer alt: und neugothischen Chriftenftaatsverfaffung in Spanien ba; die Zeit hat manches zwischen fie gefett, ohne ben Rig und Grund bes Gebäudes andern ju tonnen. 3mar thront ber tatholische König nicht mehr neben bem Bischofsthrone in Toledo, und die beilige Inquisition ift feit ihrer Entstehung mehr ein Wertzeua des Despotismus als der blinden Andacht gewesen; dagegen aber find in diesem abgeschloffenen romantischen Lande ber Schmarmerei fo viele und fo dauerhafte Ritterschlöffer errichtet, daß die Gebeine bes heiligen Jakobus zu Compostell fast sicherer als die Bebeine bes beiligen Betrus zu Rom zu ruben icheinen. Ueber ein halbhunbert Erzbischöfe und Bifchofe, über breitaufend meiftens reiche Rlofter genießen die Opfer eines Reichs, bas feine Rechtglaubigkeit mit Feuer, Schwert, Betrug und großen hunden auch in zwei anbere Belttheile verbreitet bat; im spanischen Amerita allein thronen fast ebenso viel Erzbischöfe und Bischöfe in aller Berrlichfeit ber Kirche. In Beisteswerten der Spanier fangen bicht hinter den Romern driftliche Boeten, Streiter und tanonische Richter an, auf welche Schrifts

Berfalls diefed Reichs ist mir nicht zu Gesicht gekommen. Jserhielm "Do ragna Wostro-Gothorum in Hispania" (Upsala 1705) enthält akademische Deckamationen

erklärer und Legendenschreiber in solcher Anzahl solgen, daß selbst ihre Lust- und Bossenspiele, ihre Tänze und Stiergesechte sich nicht ohne Christenthum behelsen mögen. Das bischöslichzgothische Recht hat sich mit dem römisch-kanonischen Rechte innig verschlungen, aller Scharssinn der Nation ist darüber in Subtilitäten abgewett worden, sodas auch bier eine Wüste daliegt, die statt der Früchte Dornen trägt.\*) Obwol endlich von jenen hohen Hofz und Krondeamten, die bei dem Gothen wie bei andern deutschen Bölsen zwerst nichts als persönliche Aemter waren, nachher aber als Reichswürden ein halbes Jahrtausend hin das Mark des Landes an sich gesogen haben, zum Theil nur noch der Schatten da ist, indem die königliche Gewalt sich hier mit dem Paptz zu setzen, dort den Stolz der Großen zu demützigen und dei Macht derselben einzuschränken gewußt hat so wird doch, weil widrige Principien dieser Art dem Staat eins mal zum Grunde liegen und in den Charatter der Ration selbst verwebt sind, das schöne Land noch lange vielleicht ein milderes europäisches Afrika, ein gothisch-mauritanischer Christenstaat bleiben.

Bon den Westgothen aus Spanien verdrängt, waren die Bandalen mit dem Rest der Alanen nach Afrika gegangen, wo sie das erste christliche Raubnest stifteten, reicher und mächtiger, als in der Folge eines ihrer mohammedanischen Rachsolger gewesen. Geiserich, ihr König, einer der tapsersten Barbaren, die die Erde soch afrikanische Küste von der Meerenge dis zur Lidoschen Wüste ein und schus sich eine Seemacht, mit der ein halbes Jahrhundert lang dieser numidische Köme alle Küsten des Mittelländischen Meers von Griechenland und Ilhrien an, über die Säulen Hercules hinaus, dis nach Galicien beraubte, die Balearischen Inseln, Sarzbinien, einen Theil Siciliens sich zueignete und Rom, die Hauptstadt der Welt, zehn Tage lang so langsam und rein ausplünderte, daß er mit dem goldenen Dache Jupiter's, mit der alten Beute des jüdischen Tempels, mit unermeßlichen Schähen an Kunstwerken und Kostbarkeiten, die ihm nur zum Theil das Meer raubte, mit einer Menge Gesangener, die er kaum irgend zu lassen wüste, mit einer Geraubten Kaiserin und ihren beiden Töchtern glücklich und wohl in seinem Kaiserin und ihren beiden Töchtern glücklich und wohl in seinem Karthago ansam. Die älteste Kaisertochter Eudoxia vermählte er seinem Sohne, die andere mit ihrer Mutter schickte er zurück, und war übrigens ein so kluges, muthiges Ungeheuer, daß

<sup>\*)</sup> Der spanischen Commentatoren sowol über bas römische Recht als über bie siette Partidas, die Leyes de Toro, die Autos y acuerdos del Concejo Real ift ein jablreiches heer; ber Scharffun ber Ration ift in ihnen erschöpft.

er werth war, ein Freund und Bundesgenoß des großen Attila au fein, ber von ber Lena in Ufien an bis über ben Rhein bin Die Welt eroberte, besteuerte und schredte. Billig gegen feine Unterworfenen, ftrenge in Sitten, enthaltsam, maßig, nur im Berbacht ober im Born grausam, und immer thatig, immer wachsam und gludlich, lebte Geiferich fein langes Leben aus und hinterließ 477 feinen beiben Gobnen ein blubendes Reich, in welchem die Schate bes Occidents gesammelt waren. Sein letter Wille grundete des Reiches ganzes Schicksal. Demzufolge follte stets der Aelteste seines gesammten Geschlechts regieren, weil dieser es mit der größten Erfabrung thun konnte, und eben damit war ber ewige Bant: und Mordapfel unter seine Abkömmlinge geworfen. Kein Aeltester seiner Familie war fortan des Lebens sicher; indem jeder Jüngere der Aelteste fein wollte, so mordeten Bruder und Bettern einander: ieber fürchtete ober neibete ben andern; und ba ber Geist bes Stiftere in teinem seiner Nachkommen mar, fo versanten feine Bandalen in alle Ueppigkeit und Trage bes afrikanischen Erbstrichs. Ihr bleibendes Kriegslager, in welchem sich alter Muth erhalten follte, ward ein Lager des Spiels und der Wollust, und kaum nach ebenso vieler Beit, als Geiserich selbst regiert hatte, ging bas ganze Reich in Einem Feldzuge unter. Der achte König, Gelimer, ward 534 mit allen erbeuteten Schapen zu Konftantinopel in einem barbarifden Brachttriumph aufgeführt und ftarb als ein Landmann; feine gefangenen Bandalen murben an die perfifche Grenze in Schlöffer verlegt, und ber Rest ber Nation verlor fich: wie ein Rauberichloß voll Goldes und Gilbers verschwand bies sonderbare Reich, von bem man etwa noch Mungen in ber afritanischen Erbe antrifft. Die jubifchen Tempelgerathe, Die Geiferich aus Rom geraubt hatte, wurden in Konstantinopel zum britten mal im Triumph getragen; fie tamen nach Jerufalem gurud als Gefchent in eine Christentirche und sind wahrscheinlich nachher, mit einem arabischen Spruch bezeichnet, als Munzen in alle Welt geflogen. So wandern bie heiligthumer, Reiche verschwinden, es wechseln Boller und Beiten. Sehr wichtig ware es gewefen, wenn sich in Afrika bies vandalische Reich hatte erhalten konnen; ein großer Theil der europaischen, afiatischen und afritanischen Geschichte, ja ber gange Beg europäischer Cultur ware baburch veranbert. Jest ist bas An-benten bieses Bolks taum noch im Namen einer spanischen Provinz tenntlich. \*)

<sup>\*)</sup> Mannert's "Gefcichte der Banbalen" (Leipzig 1785) ift ein nicht unwürbiger Jugendversiuch biefes Mannes, der fich durch feine "Geographie der Griechen und Römer" ein bielbendes Denkund fisstet.

#### II.

### Reiche ber Oftgothen und Longobarben.

Ebe wir diese betrachten, muffen wir einem Meteor am himmel Europas, ber Geisel Gottes, bem Schreden ber Belt, bem Sunnentonige Attila, einen Blid ber Aufmertfamteit ichenten. Schon bemerkten wir, wie eigentlich der Aufbruch der Hunnen in 376 ber Tatarei alle beutschen Bolter in die lette große Bewegung gefest habe, die bem romifchen Reich ein Ende machte. Unter Attila mar bie Macht ber hunnen in Europa in ihrer furchtbarften Große. 433 Ihm waren die Raiser vom Orient tributbar; er verachtete sie als 447 Sklaven ihrer Anechte, ließ jahrlich fich 2100 Bfund Goldes gollen, und ging in einem leinenen Rleibe. Gothen, Gepiden, Alanen, Beruler, Atagiren, Thuringer und Slawen bienten ibm; er wohnte im nördlichen Bannonien in einem Fleden, von einer Bufte um= geben, in einem hölzernen Saufe. \*) Seine Gefährten und Gafte tranten aus golbenem Gerath; er trant aus einem bolgernen Becher. trua tein Gold, tein Ebelgestein an fich, auch nicht an feinem Schwert, noch am Bugel feines Pferdes. Billig und gerecht, gegen Unter= worfene außerst gutig, aber mistrauisch gegen seine Feinde und stolz gegen die stolzen Römer, brach er, wahrscheinlich vom Ban-balentonige Geiserich angeregt, mit einem Heer von fünfs bis fiebenmalbunderttausend Menschen aller Nationen plöplich auf, wandte 450 fich westwarts, burchstog Deutschland, ging über ben Rhein, zerftorte bis in die Mitte Galliens; alles zitterte vor ihm, bis endlich aus allen weltlichen Bölfern ein Heer sich gegen ihn sammelte und anrücke. Kriegsklug zog Attila sich auf die catalaunische Ebene zurück, wo sein Rückweg frei war; Römer, Gothen, Läter, Armoriker, Breonen, Burgunder, Sachsen, Manen und Franken standen gegen ihn; er felbst ordnete die Schlacht. Das Treffen war blutig, ber Ronig ber Westgothen blieb, Mengen fielen, und Kleinigkeiten ent= Unverfolgt jog Attila über ben Rhein gurud und ging im folgenden Jahre frisch über die Alpen, da er Italien durchstreifte, Aquileja zerstörte, Mailand plunderte, Pavia verbrannte und, um bem gangen Romerreich ein Ende zu machen, auf Rom losging. Sier tam ibm Leo, ber romifche Bischof, flebend entgegen und er-

<sup>\*)</sup> Die Züge von bes Attila Berson sind meistens aus Priscus' Gesandischaft an ihn, aus denen man denn nicht eben zuvertässig auf sein ganzes Leben schließen mag. Ranchertei Erläuterungen hierzu und zu den Sitten der Böller sind von ihn gefundenen Gedichts "De prima expeditione Attilae" (Letpzig 1780) sowol in den Ammerkungen dazu als in der Schrift: "Sitten und Gebräuche ber Europäer im 5. und 6. Jahrhundert" (Frankfurt 1784) gesammelt.

bat die Rettung der Stadt; dieser reiste auch gen Mantua zu ihm ins Lager und bat Italien von ihm los. Der Hunnenkönig zog zurück über die Alpen und war eben im Begriff, jene in Gallien verlorene Schlacht zu rächen, als er vom Tode übereilt ward. Mit 454 lauten Klagen begruben ihn seine Hunnen; mit ihm sank ihre furchtbare Macht. Sein Sohn Ellak starb bald ihm nach, das Reich zersiel, der Rest seines Bolks ging nach Mien zurück oder verslor sich. Er ist der König Ezel, den Gedichte mehrerer deutscher Bölker nennen, der Held, vor dessen Lasel die Dichter mehrerer Rationen ihrer Borfahren Thaten sangen; desgleichen ist er das Ungeheuer, dem man auf Münzen und in Gemälben Hörner ans dichtete, sa dessen ganzes Bolk man zu einer Waldteusels und Altrunenbrut machte. Slücklich that Leo, was keine Heere thun konnten, und hat Europa von einer kalmückschen Dienstbarkeit dessereit; denn ein mongolisches Bolk war Attila's Heer, an Bildung, Lebensweise und Sitten kenntlich.

Auch des Reichs der Heruler müssen wir erwähnen, weil es dem ganzen westlichen Kaiserthum ein Ende machte. Längst waren diese mit andern deutschen Bölkern im römischen Solde gewesen, und da sie dei wachsender Roth des Reichs nicht mehr bezahlt werden konnten, bezahlten sie sich selbst; ein dritter Theil des Landes ward ihnen in Italien zum Andau gegeben, und ein glücklicher Abenteurer, Odoa cer, Ansührer der Scirren, Rugen und Herulen, ward Italiens erster König. Er bekam den letzten Kaiser Romulus in seine Hände, 470 und da ihn dessen Jugend und Gestalt zum Mitleiden bewegten, schiedte er ihn mit einem Jahrgelde auf eine Billa Lucull's in Campanien. Siedzehn Jahre hat Odoacer Italien dis nach Sicilien hinab nicht unwürdig, obwol unter den größten Landsplagen, verwaltet, dis die Beute eines so schönen Besiges den König der Ostgothen, Theoderich; reizte. Der junge Held ließ sich Italien vom Höse zu Konstantinopel zum Königreich anweisen, überwand den Odoacer, und da dieser einen demütstigenden Berzgleich nicht halten wollte, ward er ermordet. So begann der Oftgothen Herrschaft.

Theoderich ist der Stifter dieses Reichs, den die Bolkssage unter dem Namen Dietrich von Bern kennt, ein wohlgebildeter und wohlgesinnter Mann, der als Geisel in Konstantinopel erzogen war und dem morgenländischen Reich viel Dienste gethan hatte. Dort war er schon mit der Würde eines Patricius und Consuls geschmudt, ihm zu Ehren ward eine Bildsaule vor dem kaiserlichen

Balaft errichtet; Italien aber ward bas Feld feines iconern Rubms, einer gerechten und friedlichen Regierung. Geit Marc-Antonin's Reiten mar biefer Theil ber romifchen Welt nicht weifer und gutiger beberricht worden, als er über Stalien und Illpricum, einen Theil von Deutschland und Gallien, ja als Vormund auch über Spanien herrschte und zwischen Westgothen und Franken lange den Zügel hielt. Ungeachtet seines Triumphs zu Rom maßte er sich den Raisertitel nicht an und war mit bem Ramen Flavius gufrieben; aber alle kaiserliche Macht übte er aus, ernahrte bas romische Bolk, gab ber Stadt ihre alten Spiele wieder, und da er ein Arianer mar, fandte er ben Bischof zu Rom felbst in ber Sache bes Arianismus als feinen Gefandten nach Konstantinopel. Solange er regierte. mar Friede unter den Barbaren; benn bas westgothische, frantische, pandalische, thuringische Reich maren burch Bundniffe ober Bluts: freundschaft mit ibm vereinigt. Italien erholte fich unter ibm, in= bem er bem Aderbau und ben Runften aufhalf, und jedem Bolf blieben feine Gefete und Rechte. Er unterhielt und ehrte Die Dentmale bes Alterthums, baute, obwol nicht gang mehr im Romergeschmad, prächtige Gebäude, von welchen vielleicht ber Rame ber gothischen Bautunft berrührt, und feine hofhaltung mard von allen Barbaren verehrt. Sogar ein schwacher Schimmer ber Wissenschaften ging unter ihm auf: Die Ramen feiner erften Staatsbiener, eines Caffiodor, Boëthius, Symmachus find noch bis jest hochgeschätte Namen; obgleich bie beiben letten, auf einen Berbacht, baß fie bie Freibeit Roms wiederberftellen wollten, ein ungludliches Ende fanden. Bielleicht mar der Berbacht dem alten Könige verzeihlich, ba er nur einen jungen Entel zur Nachfolge vor sich fab und, was feinem Reich zur bauernden Festigkeit fehlte, wohl kannte. Es ware ju munichen gewesen, bag bies Reich ber Gothen bestanben und statt Karl's bes Großen ein Theoberich bie Berfassung Europas in geist : und weltlichen Dingen batte bestimmen mogen.

Mun aber starb der große König nach 34 Jahren einer klugen und thätigen Regierung, und sogleich brachen die Uebel aus, die in der Staatsversassung aller deutschen Bölker lagen. Die edle Vormünderin des jungen Abelrichs, Amalasvinde, ward von den Großen des Reichs in der Erziehung desselben gehindert, und als sie nach seinem Tode den abschelichen Theodat zum Reichsgehülsen annahm, der sie mit dem Tode belohnte, so war die Fahne des Aufruhrs unter den Gothen gepstanzt. Mehrere Große wollten regieren; der habsüchtige Justinian mischt sich in ihre Streitigkeiten, und Belisar, 586 sein Feldherr, setzt unter dem Borwande, Italien zu befreien, über das Meer. Die unter sich uneinigen Gothen werden eingeengt und betrogen, die Residenz ihrer Könige, Ravenna, hinterlistig eingenden nommen, und Belisar zieht mit Theoderich's Schähen und einem

gefangenen Könige nach Saufe. Balb beginnt ber Rrieg aufs neue; ber tapfere Konig ber Gothen, Totilas, erobert Rom zweimal, icont aber besielben und läßt es mit niedergerissen Mauern offen liegen. Ein zweiter Theoberich war bieser Totilas, der während der elf 546 Jahre seiner Regierung den treulosen Griechen viel zu thun gab. 549 Rachdem er im Tressen geblieben und sein Hut mit dem blutigen Rleibe bem eiteln Juftinian ju Füßen gelegt mar, ging's mit bem 552 Reich der Gothen zu Ende, wiewol sie sich bis auf die letten 7000 554 Mann tapfer hielten. Emporend ift bie Geschichte biefes Rriegs, indem auf der einen Seite tapfere Gerechtigkeit, auf der andern griechischer Betrug, Geis und jede Riebertrachtigfeit ber Staliener tampfen, fodaß es zulest einem Berfcnittenen, dem Rarfes, gelang, das Reich auszurotten, das Theoderich zum Wohl Italiens gepflanzt batte, und dagegen zu Italiens langem Weh das hinterlistige, schwache Erarchat, die Wurzel so vieler Unordnungen und Uebel, einzuführen. Auch hier wie in Spanien war leider die Religion und die innere Berfaffung best gothischen Staats ber Grund zu seinem Berberben. Die Gothen maren Arianer geblieben, die ber romische Stubl ibm fo nabe, ja als feine Oberherren unmöglich bulben tonnte; burch alle Mittel und Wege, wenn auch von Konftantinopel ber und mit eigener Gefahr, ward alfo ibr Fall beforbert. Bubem batte fich der Charafter ber Gothen mit dem Charafter der Italiener noch nicht gemischt; sie wurden als Fremdlinge und Eroberer angesehen und ihnen die treulosen Griechen vorgezogen, von denen auch schon in diesem Befreiungstriege Italien unsaglich litt und noch mehr gelitten hätte, wenn ihm nicht, wider seinen Willen, die Longobarben ju Bulfe getommen maren. Die Gotben gerftreuten fich. und ibr letter Rest ging über die Alpen.

Die Longobarden verdienen es, daß der obere Theil Italiens ihren Namen trägt, da er den bessern Namen der Gothen nicht tragen konnte. Gegen diese rief Justinian sie aus ihrem Bannonien hervor, und sie setzen sich zulett selbst in den Besitz der Beute. Alboin, ein Fürst, dessen Namen mehrere deutsche Nationen priesen, kam über die Alpen und sührte von mehrern Stämmen ein heer 568 von Weibern, Kindern, Viel und Hausrath mit sich, um das der Gothen beraubte Land nicht zu verwüsten, sondern zu dewohnen. Er besetzt die Lombardei und ward in Malland von seinen Longosbarden, auf einem Kriegsschilde erhoben, zum König Italiens 574 ausgerufen, endete aber bald sein Leben. Bon seiner Gemahlin Rosemunde war sein Mörder bestellt; sie vermählt sich mit dem Mörder, und muß entweichen. Der von den Longobarden erwählte König ist stolz, grausam; die Großen der Nation werden also einig,

feinen Konig zu mablen und bas Reich unter fich zu theilen; fo entstehen fechsunddreißig Bergoge, und biermit war die erfte lom= bardisch beutsche Berfassung in Italien gegründet. Denn als die Ration, vom Bedürfniß gezwungen, sich wieder Könige wählte, so that bennoch jeber machtige Lebnstrager meistens nur bas. mas er thun wollte; selbst die Bahl berselben ward oft bem König ent-rissen, und es tam zuletzt auf das unsichere Ansehen seiner Berson an, ob er seine Basallen zu lenken und zu gebrauchen wußte. So entstanden die Herzoge von Friaul, Spoleto, Benevent, denen bald andere nachfolgten; benn bas Land mar voller Städte, in welchen hier ein Herzog, dort ein Graf sein Wesen treiben konnte. Dadurch ward aber das Reich der Longobarden entkräftet und wäre leichter als das Reich ber Gothen wegzufegen gewesen, wenn Konstantinopel einen Justinian, Belisar und Narses gehabt hatte; indes sie jest auch in ihrem traftlosen Zustande den Rest des Exarchats zerftoren 752 konnten. Allein mit diesem Schritte mar auch ihr Kall bereitet. Der Bifchof zu Rom, ber in Italien feine als eine ichmache, zertheilte Regierung munichte, fab die Longobarden fich ju nah und machtig; ba er nun von Konstantinopel aus feinen Beiftand hoffen tonnte, jog Stephanus über bas Gebirge, schmeichelte bem Usurpator bes frantischen Reichs, Bipin, mit ber Ebre, ein Beschützer ber Rirche 754 werden zu konnen, falbte ihn zu einem rechtmäßigen Konig ber Franken und ließ fich bafür noch por bem erobernden Feldauge felbit die fünf Städte und das den Longobarden zu entnehmende Exarchat ichenten. Der Sohn Bipin's, Karl ber Große, vollendete feines Baters Wert, erbrudte mit feiner überwiegenden Dacht bas longobarbische Reich und ward bafür vom beiligen Bater jum 774 Patricius von Kom, zum Schußherrn der Kirche, ja endlich wie 200 durch eine Eingebung des Geistes zum römischen Kaiser ausgerufen und gekrönt. Was dieser Ausruf für ganz Europa veranlaßt habe, wird die Folge zeigen; für Italien ging durch diesen herrlichen Kifchaug Betri jenseit ber Alpen bas ibm nimmer ersette longobarbische Reich unter. In den zwei Jahrhunderten feiner Dauer hatte es für die Bevolkerung bes vermufteten und erschöpften Landes geforgt; es hatte burch beutsche Rechtlichkeit und Ordnung Sicherbeit und Wohlstand verbreitet; wobei jebem freigestellt blieb, nach longo: barbischen ober eigenen Gefeben zu leben. Der Longobarben Rechtsgang war turz, formlich und bindend; lange noch galten ihre Gefete, als schon ihr Reich gestürzt war. Auch Karl, ber Unterbruder beffelben, ließ fie gelten und fügte die feinen nur an. mehrern Strichen Italiens find fie, nebst bem romischen, bas gemeine Gefet geblieben und haben Berehrer und Ertlarer gefunden, auch ba späterhin auf Befehl ber Raifer bas Juftinianische Recht emportam.

Dem allem ungeachtet ift nicht ju leugnen, daß insonderheit die Lebnverfaffung der Longobarden, der mehrere Nationen Europas folgten, diesem Welttheil unselige Folgen gebracht habe. Bijchofe Roms tonnte es angenehm fein, bag bei einer zertheilten Macht bes Staats eigenmächtige Bafallen nur burch fomache Banbe Macht des Staats eigenmachige Safauen nur durch schude Sande an ihren Oberherrn geknüpft waren; denn nach der alten Regel: "Theile und herrschel" mochte man sodann aus jeder Unordnung Bortheil ziehen. Herzoge, Grafen und Barone konnte man gegen ihre Lehnverleiher aufregen und durch Bergebung der Sünde bei roben Lehns: und Kriegsmännern für die Kirche viel gewinnen. Dem Adel ist die Lehnversassung seine alte Stüge, ja die Leiter gewesen, auf welcher Beamte zu Erbeigenthümern und, wenn die Ohnmacht der Anarchie es wollte, zur Landeshoheit selbst hinaufstiegen. Für Italien mochte dies alles weniger schäblich sein, da in diesem längst cultivirten Lande Städte, Künste, Gewerbe und handel in Radbarfchaft mit den Griechen, Affiaten und Afrikanern nie gang vernichtet werden konnten und ber noch unausgetilgte Römercharakter sich nie ganz unterbrücken ließ; obwol auch in Stalien Die Lehnzertheilung ber Bunder unsaglicher Unruhen, ja eine Saupturfache mit gewesen, warum seit ben Zeiten ber Romer bas icone Land nie zur Consistenz eines festen Zustandes gelangen konnte. In andern Ländern werden wir die Anwendung des longobardischen förmlichen Lehnrechts, zu welchem in allen Berfaffungen beutscher Bolter abnliche Reime lagen, weit verberblicher finden. Seit Rarl ber Große die Lombardei in fein Befinthum jog und als Erbtheil unter feine Sohne brachte; feitbem ungludlicherweise auch ber romifche Kaisertitel nach Deutschland tam und dies arme Land, das nie zu einer Hauptbesinnung tommen konnte, mit Italien in das gefahrliche Band gahlreicher und verschiedener Lehnverknüpfungen gog: seitdem ward, ehe noch ein Kaiser das geschriebene longobardische Recht anempfahl und dem Justinianischen Recht beifügte, in mehrern Ländern bie ihm ju Grunde liegende Berfaffung, allen an Städten und Künsten armen Gegenden gewiß nicht jum Besten, errichtet. Aus Unwissenheit und Borurtheil der Zeiten galt endlich das longobarbische für das allgemeine taiserliche Behnrecht, und so lebt bies Bolt noch jest in Gewohnheiten, die eigentlich nur aus feiner Afche au Befeten gefammelt murden. \*)

Auch auf den Zustand der Kirche ging vieles von dieser Bersfassung über. Zuerst zwar waren die Longobarden, wie die Gothen, Arianer; als aber Gregor der Große die Königin Theodolinde, diese

<sup>\*)</sup> Außer benen, bie bie Gefcichte ber Rechte allgemein und einzeln bearbeitet haben, ift Giannone "Gefchichte von Reapel" für bie gesammten Gefete ber Böller, bie Italien beherricht haben, febr brauchbar. Gin vortreffliches Bert in feiner Art.

Muse ibres Bolls, gur rechtgläubigen Rirche gu gieben mußte, so zeigte fich der Glaube der Neubekehrten auch bald eifrig in guten Berten. Könige, Bergoge, Grafen und Barone wetteiferten miteinander. Rlofter zu bauen und die Rirchen mit ansehnlichen Batris monien zu beschenten; die Rirche zu Rom batte bergleichen von Sicilien aus bis in ben tottischen Alpen. Denn wenn die weltlichen Berren fich ihre Lebnauter erwarben, warum follten Die geiftlichen Berren nicht ein gleiches thun, ba fie fur eine ewiae Rachtommenschaft zu forgen batten? Dit ihrem Batrimonium betam jede Rirche einen Beiligen ju ihrem Schupmachter, und mit diesen Batronen, als Borbittern bei Gott, hatte man fich unendlich abgufinden. Ihre Bilber und Reliquien, ihre Feste und Gebete bewirkten Bunder; diese Bunder bewirkten neue Geschenke, sodaß bei fortgesetter gegenseitiger Erkenntlichkeit ber Beiligen von einem Theil, ber Lebnbesiter, ihrer Beiber und Kinder auf ber andern Seite, die Rechnung nie aufboren tonnte. Die Lebnverfaffung felbft ging gewiffermaßen in die Rirche über. Denn wie der Bergog bor bem Grafen Vorzuge batte, fo wollte auch ber Bischof, ber jenem gur Seite faß, vor bem Bifchofe eines Grafen Borrechte baben; bas weltliche Bergogthum folug fich also zu einem erzbischöflichen Sprengel, die Bischofe untergeordneter Stadte ju Suffraganeen eines geiftlichen Bergogs gusammen. Die reichgeworbenen Mebte, als geiftliche Barone, suchten der Gerichtsbarkeit ihrer Bifchofe zu entkommen und unmittelbar zu werben. Der Bijchof zu Rom, der auf diefe Beise ein geiftlicher Kaifer oder König ward, verlieh diese Unmittels barteit gern und arbeitete ben Grundfagen vor, die nachber ber faliche Blibor für die gesammte drifttatholische Rirche öffentlich aufstellte. Die vielen Festtage, Andachten, Messen und Aemter erforderten eine Menge geistlicher Diener; die erlangten Schätze und Kleider ber Kirche, die im Geschmad ber Barbaren waren, wollten ihren Schatbemahrer, die Batrimonien ihre Rectores haben; welches alles zulest auf einen geift : und weltlichen Schutherrn, b. i. auf einen Papft und Raifer hinauslief, alfo baß Staat und Kirche eine wetteifernde Lehnverfaffung wurden. Der Fall bes longobardischen Reichs ward die Geburt des Papstes und mit ibm eines neuen Kaifers, ber bamit ber gangen Berfaffung Europas eine neue Geftalt gab. Denn nicht Eroberungen allein verandern die Welt, sondern viel mehr noch neue Ansichten der Dinge, Ordenungen, Gesetze und Rechte.

#### III.

## Reiche ber Alemannen, Burgunder und Franken.

Die Alemannen maren eins ber robern beutichen Boller: zuerst Rauber ber römischen Grenzen, Berwüster ihrer Schlöffer und Stabte. Als bas römische Reich fiel, bemächtigten fie fich bes öftlichen Theils von Gallien und hatten an ihm mit ihren alten Besitzungen ein schönes Land inne, bem sie auch eine schöne Ber-faffung hatten geben mögen. Die Alemannen haben sie ihm nie gegeben, denn die Macht der Franken überwältigte sie; ihr König fiel in der Schlacht, fein Bolt unterwarf fich und ward unterjocht 496 oder zerstreut; bis unter franklischer Hobeit fie einen Herzog, balb auch bas Christenthum, endlich auch geschriebene Gesete betamen. sas Roch find diese übrig und zeigen den einfachen, roben Charafter des Bolts. Unter ben letten Merovingern murbe ibm auch fein Bergog genommen, und es verlor fich in der Daffe ber frantischen Bolfer. Benn Alemannen bie Stammväter ber beutiden Schweiz find, fo ift ihnen ju banten, baß fie die Balber biefer Berge jum zweiten mal gelichtet und allgemach wieder mit Hutten, Flecken, Burgen, Thurmen, Rirchen, Rlöftern und Städten geziert haben. Da wollen wir benn auch ihrer Befehrer, des beiligen Columban 610 und feiner Gefährten nicht vergeffen, beren einer, St. : Gall, burch Grundung feines Rlofters ein für gang Guropa wohlthatiger Name marb. Die Erhaltung mehrerer claffischer Schriftfteller baben wir bem Institut dieser irlandischen Monche zu banten, beren Ginsiedelei mitten unter barbarischen Böllern, wo nicht ein Sis ber Gelehrsamfeit, fo boch eine Quelle ber Sittenverbefferung mard und mie ein Stern in Diefen bunteln Gegenden glangt. \*)

Die Burgunder wurden ein sansteres Volk, seitdem sie mit den Römern im Bunde standen. Sie ließen sich von ihnen in Burgen verlegen, waren auch dem Ackerbau, den Künsten und Handwerken nicht unhold. Als ihnen die Römer eine Brovinz in Gallien einräumten, hielten sie sich friedlich, pflegten des Feld: 435 und Weindaues, lichteten die Wälder und hätten in ihrer schönen

<sup>\*)</sup> Bas von ben Reichen und Bollern, die wir durchgeben, nur trgend die Schweiz berührt, findet in Johann Müller's "Geschichte der Schweiz" (Leipzig 1786 fg.) Erläuterung ober ein einsichtsvolles Urtheil, sodaß ich dieses Buch eine Bibliothet voll historischen Berftandes nennen möchte. Eine Geschichte der Entftehung Europas von diesem Schriftfteller geschrieben wurde wahrscheinlich das erfte und einzige Bert dieser Art werden.

Lage, die julett bis jur Brovence und jum Genfersee reichte, mabrscheinlich ein blühendes Reich gestiftet, wenn ihnen nordwärts die stolzen und rauberischen Franken dazu Raum gegönnt hätten. Nun aber war jene Klotilde, die Frankreich den christlichen Glauben brachte, jum Unglud eine burgundische Prinzessin, die, um einige Rrevelthaten ibres Saufes ju rachen, baffelbe mit ihrem vaterlichen 334 Reiche felbst fturzte. Raum hundert Jahre hatte dies gedauert, aus welcher Zeit uns die Gesetse ber Burgunder nebst einigen Soluffen ibrer Kirchenversammlungen noch übrig find; porguglich aber baben fie burch Anbau bes Landes am Genferiee und in ben gallischen Brovingen ibren Ramen verewigt. Sie machten biese Gegenden ju einem frühern Baradiefe, als andere noch in wufter Bildniß lagen. Gundebald, ibr Gejetgeber, ließ das zerstörte Genf wiederherstellen, dessen Mauern über taufend Jahre eine Stadt beschirmt, die mehr als große Erdftreden auf Europa gewirft hat. In den von ibnen angebauten Gegenden bat mehr als einmal sich ber menschliche Geist entstammt und seine Bhantasie geschärft. Auch unter ben Franken behielten die Burgunder ihre alte Berfaffung; baber beim Berfall ber Karolinger fie Die erften waren, die fich einen eigenen Konig wählten. Ueber zweibundert Nahre dauerte dieser neue Staat und ward andern Bollern, fich auch einzeln einzurichten, ein nicht unbeilfames Borbild.

Es ist Zeit, von dem Reiche zu reden, das so vielen andern ein Ende gemacht dat, dem Reiche der Franken. Rach manchen vorhergegangenen Bersuchen gelang es ihnen endlich, mit einem ses geringen Ansange in Gallien jenen Staat zu gründen, der zuerst die Alemannen besiegte, dann die Bestgothen allgemach dis nach Spanien drängte, die Briten in Armorita bezwang, das Reich der Burgunder unter sich brachte und den Staat der Töüringer graussungen zerstörte. Als der versallende Königsstamm Merwich's und res Chlodwig's tapsere Großbosneister (majores domus) besam, schlug karl Martell die Araber zurück und brachte die Friesen unter sich; und als die Majores domus Könige geworden, stand bald der große karl auf, der das Reich der Longobarden zerstörte, Spanien dis zum Ebro sammt Majorca und Kinorca, das südliche Deutschland die im Hannonien hinein, das nördliche dis an die Elbe und Sider bezwang, aus Kom den Kaisertitel an sein Land zog und auch die Grenzoöller seines Reichs, hunnen und Sadon, in Jurcht und Gehorsam erhielt. Ein mächtiges Reich, mächtiger als seit der Römer Zeiten eins gewesen war, und in seinem Wachsthum wie in seinem Bersall für ganz Europa gleich merkwürdig. Wie kam

bas Reich ber Franken, unter allen seinen Mitgenoffen, zu biefer vorzüglichen Wirkung?

1) Das Land ber Franten hatte eine ficherere Lage als irgendein anderer Befit ihrer mandernden Bruber. Denn nicht nur mar, als fie nach Gallien rudten, bas romifche Reich schon gefturzt, fondern auch die tapferften ihrer vorangegans genen Mitbruder waren entweder gerftreut ober verforgt. Ueber die entfrafteten Gallier ward ihnen ber Sieg leicht; biese nahmen, von vielem Unglud ermattet, willig bas Joch auf fich, und ber lette Reft ber Romer mar wie ein Schatten zu verscheuchen. Da Chlodwig nun mit tyrannischer Hand seinem neuen Besit ringsum Plat schaffte und tein Leben eines gefährlichen Rachbars ihm heilig war, so batte er bald Gesicht und Ruden frei, und sein Frankreich ward, wie eine Infel, von Bergen, Stromen, bem Meer und Bufteneien unterbrudter Bölter umgeben. Nachdem Alemannen und Thuringer überwunden waren, saßen hinter ihnen teine Nationen, die Lust zu wandern hatten; den Sachsen und Friesen wußten sie ihre Lust dazu bald auf eine grimmige Art zu benehmen. Bon Rom und Konstantinopel lag das Reich der Franken gleichsalls glücklich entfernt. Denn batten fie in Italien ihre Rolle ju fpielen gehabt, wahrlich, Die ichlechten Sitten ihrer Ronige, Die Treulofigfeit ihrer Großen, die nachläffige Verfaffung bes Reichs, ebe die Majores domus aufftanden, alles bies verburgte ihnen fein befferes Schicfigl, als würdigere Nationen, Gothen und Longobarden, barin gehabt baben.

2) Chlodwig mar ber erste rechtaläubige Konig unter den Barbaren; dies half ihm mehr als alle Tugend. In welchen Rreis ber Beiligen trat ber erstgeborene Cobn ber Rirche biermit ein! In eine Berfammlung, beren Wirtung fich über bas gange westliche Christen: Europa erstreckte. Gallien und bas romische Germanien war voll von Bischöfen; längs des Rhein hinab und an der Donau saßen sie in zierlicher Ordnung: Mainz, Trier, Köln, Besançon, Worms, Speier, Strasdurg, Kostnik, Mey, Toul, Berdun, Tongern, Lorch, Trident, Brixen, Basel, Chur u. a., alte Site bes Chriftenthums, dienten bem rechtgläubigen Konige als eine Bormauer gegen Reger und Beiben. In Gallien waren auf bem erften Concilium, bas Chlodwig hielt, 32 Bifchofe und unter ihnen 5 Metropolitane; ein geschlossener geiftlicher Staatstörper, burch welchen er viel vermochte. Durch sie ward das arianische Reich ber Burgunder ben Franken zutheil; an sie hielten sich die Majores domus; der Bischof zu Mainz, Bonifacius, fronte den Usurpator zum König der Franken, und schon zu Karl Martell's Zeiten ward über bas romische Batriciat, mithin über bie Schutherrschaft ber Kirche, gehandelt. Auch kann man diesen Bormundern der christ-lichen Kirche nicht aufrücken, daß sie ihrem Mundel nicht treu und

hold gewesen wären. Die verwüsteten Bischofsstädte stellten sie wieder her, hielten ihre Didcesen aufrecht, zogen die Bischofe mit zu den Reichstagen, und in Deutschland ist auf Kosten der Nation den frantischen Königen die Kirche viel schuldig. Die Erzbischöse und Bischofe zu Salzdurg, Würzdurg, Sichstädt, Augsdurg, Freising, Regensdurg, Passau, Osnabrüd, Bremen, Handurg, Halberstadt, Minden, Verden, Kaderborn, Hildescheim, Münster, die Abteien Fulda, hirschsselbe, Kempten, Korvei, Elwangen, St. Emeran u. a. haben sich durch sie gelagert; ihnen haben diese geistlichen Herren ihren Sitz auf den Neichstagen nehst Land und Leuten zu danken. Der König von Frankreich ist der Kirche erstgeborener Sohn; der deutsche Kaiser, sein jüngerer Stiesbruder, hat die Schupherrschaft der Kirche

von ihm nur geerbt.

3) Unter folden Umständen tonnte fich in Gallien die erste Reichsverfassung eines deutschen Bolks aus: zeichnender entwickeln als in Italien, Spanien, oder in Deutschland selbst. Der erste Schritt zu einer ringsum beherrschenden Monarchie war durch Chlodwig gethan, und sein Borbild ward stille Reichsregel. Trot der öftern Theilung des Reichs, trot der innern Zerrüttung desselben durch Unthaten im Königs-hause und die Zügellosigkeit der Großen zerfiel es doch nicht; denn es lag ber Rirche baran, ben Staat als Monarchie ju erhalten. Tapfere und kluge Kronbeamte traten an die Stelle ohnmächtiger Rönige, die Eroberungen gingen fort, und man ließ lieber Chlodwig's Stamm ausgeben, als einen ber ganzen romischen Chriftenbeit unentbehrlichen Staat finten. Denn da bie Berfaffung beutscher Bolter allenthalben eigentlich nur auf Berfonlichkeit ber Konige und Kronbeamten rubte, und in biesem Reich zwischen Arabern und Beiben barauf besonders ruben mußte: fo vereinigte fich alles, ihnen in diesem Grengreiche ben Damm entgegenzuseten, ben gludlichers weise bas haus Bipin's von heristall machte. Ihm und seinen tapfern Rachtommen haben wir's zu danten, daß den Eroberungen ber Araber sowol als dem Fortbrange ber nord- und öftlichen Bolter ein Biel gestedt mar, daß dieffeit ber Alpen wenigstens ein Schimmer der Wiffenschaft fich erhalten und in Europa endlich ein politisches Softem beutscher Art errichtet worden ift, an welches sich mit Gate oder Gewalt andere Bolter zulest fnüpfen mußten. Da Rarl ber Große ber Gipfel dieser um gang Europa verdienten Sproffe ift, fo moge fein Bild uns ftatt aller bafteben. \*)

<sup>\*)</sup> In ber neuesten Geschichte ber Regierung Karl's bes Großen von Hegewisch (Hamburg 1791) glaube ich biefelbe Ansicht seiner Gestimungen zu finden, die ich hier gezeichnet hatte. Die ganze scharssinunge Schrift ist ein Commentar bessen, was hier nur als Keiultat Keben durfte.

Karl ber Große stammte von Kronbeamten ab; sein Bater war nur ein gewordener König. Unmöglich also konnte er andere Gevanken haben, als die ihm das Haus seiner Bäter und die Berfassung seines Keichs angab. Diese Berfassung bildete er aus, weil er in ihr erzogen war und sie für die beste hielt; denn jeder Baum erwächst aus seiner Erde. Wie ein Franke ging Karl gekleidet und war auch in seiner Seele ein Franke; die Berfassung seines Bolks also können wir gewiß nicht würdiger kennen kernen, als wie er sie behandelte und ansah. Er berief Reichstage und wirkte aus denselben was Er wollte, gab für den Staat die heilsamsten Gesehe und Kapitulare, aber mit Zustimmung des Reichs. Jeden Stand desselben ehrte er nach seiner Weise und ließ, solange es sein konnte, auch überwundenen Nationen ihre Gesehe. Sie alle wollte er in Sinen Körder zusammendringen und date Geist genua. Rarl ber Große stammte von Kronbeamten ab; sein Bater wollte er in Einen Körper jufammenbringen und batte Geift genug, ben Körper zu beleben. Gefährliche Herzoge ließ er ausgehen und feste dafür beamtete Grafen, die er nebst den Bischöfen durch Commissare (Missos) visitiren ließ und auf alle Weise dem Despotismus plundernder Satraven, übermuthiger Großen und fauler Monche entgegenstrebte. Auf den Landgütern seiner Krone war er tein Kaiser, sondern ein Hauswirth, der auch in seinem gesammten Reiche gern ein solder sein wollte, ver auch in seinem gesammten Reiche gern ein solder sein wollte, um jedes träge Glied zur Ordnung und zum Fleiße zu beleben; aber freilich stand ihm die Barbarei seines Zeitalters wie insonderheit der frankliche Kirchen- und Kriegsgeist hierbei oft im Wege. Er hielt aufs Recht, wie kaum einer der Sterblichen gethan hat; das ausgenommen, wo Kirchen- und Staatsinteresse ihn seldst zu Gewaltthätigkeit und Unrecht verlodten. Er liebte Thätigkeit und Treue in seinem Dienst und wurde unbold bliden, wenn er wiedererscheinend feine Buppe der trägsten Litularverfassung vortragen sähe. Aber das Schicksal waltet. Aus Kronbeamten war der Stamm seiner Vorfahren emporgesproßt; Beamte ichlechterer Urt haben nach feinem Tobe fein Diabem, sein Reich, ja die ganze Mühe seines Geistes und Lebens unwürdig zerstört. Die Rachwelt hat von ihm geerbt, was er, fofern er's tonnte, ju unterbruden ober ju beffern fuchte: Bafallen, Stände und ein barbarisches Gepränge des frankischen Staats-schmuckes. Er machte Würden zu Aemtern; hinter ihm wurden bald wieder die Memter ju tragern Burben.

Auch die Begierde nach Eroberungen hatte Karl von seinen Borsahren geerbt; benn da diese gegen Friesen, Alemannen, Araber und Longobarden entscheidend glücklich gewesen waren, und es beisnahe von Chlodwig an Staatsmaxime ward, das eroberte Reich durch Unterdrückung der Nachbarn sicherzustellen, so ging er mit Riesensschritten auf dieser Bahn fort. Bersonliche Beranlassungen wurden der Grund ju Kriegen, deren einer aus dem andern erfolgte, und

vie den größten Theil seiner fast halbhundertjährigen Regierung einnehmen. Diesen franklichen Kriegsgeist fühlten Longobarden, Araber, Baiern, Ungarn, Slawen, insonderheit aber die Sachsen, gegen welche er sich in einem dreiunddreißigjährigen Kriege zulett sehr gewaltsame Mittel erlaubte. Er kam dadurch sosen zum Zweck, daß er in seinem Reich die erste feste Monarchie für ganz Europa gründete; denn was auch späterhin Rormannen, Slawen und Ungarn seinen Rachfolgern für Mühe gemacht, wie sehr auch durch Theislungen und innere Berrüttung das große Reich geschwächt, zerstüchen und beunruhigt werden mochte, so war doch allen fernern tatarischen Bölkerwanderungen bis zur Elbe und nach Bannonien hin eine Grenze gesett. Sein errichtetes Frankenreich, an welchem ehemals schon Hunnen und Araber gescheitert waren, ward dazu ein uns

bezwinglicher Editein.

Much in seiner Religion und Liebe zu ben Wiffenschaften war Karl ein Franke. Bon Chlodwig an war aus politischen Ursachen die Religiosität des Katholicismus den Königen erblich gewesen, und feitbem bie Stammväter Rarl's das heft in handen hatten, traten fie bierin um so mehr an die Stelle ber Könige, da blos die Rirche ibnen auf ben Thron half und ber romische Bischof felbst fie formlich dazu weihte. Als ein zwölfjähriges Kind hatte Karl den Heiligen Bater in seines Baters Hause gesehen und von ihm die Salbung zu feinem fünftigen Reich empfangen; langft mar bas Betehrungs: wert Deutschlands unter bem Schut, oft auch mit freigebiger Unterftunung der frantischen Beherrscher getrieben worden, weil westwarts ihnen das Christenthum allerdings das stärtste Bollwert gegen die beidnischen Barbaren war: wie anders, als daß Karl jest auch nordwärts auf diesem Wege fortging und die Sachsen gulett mit dem Schwert bekehrte? Bon der Verfassung, die er dadurch unter ihnen zerstörte, hatte er, als ein rechtgläubiger Franke, keinen Begriff; er trieb das fromme Wert ber Kirche jur Sicherung feines Reichs, und gegen Bapst und Bischöfe das verdienstvolle galante Werk seiner Bater. Seine Nachfolger, zumal als das Hauptreich der Welt nach Deutschland tam, gingen seiner Spur nach, und fo wurden Glawen, Benben, Bolen, Breußen, Liven und Eften bergeftalt betehrt, baß feins biefer getauften Bolter fernere Ginbruche ins Beilige beutsche Reich magte. Sabe indeß der heilige und felige Carolus (wie ihn auf ewige Beiten die Goldene Bulle nennt), was aus seinen der Religion und Wissenschaft wegen errichteten Stiftungen, aus seinen reichen Bischof= thumern. Domfirchen, Kanonitaten und Klosterschulen geworden ift heiliger und feliger Carolus, mit deinem frankischen Schwert und Scepter wurdest bu manchen berfelben unfreundlich begegnen.

4) Endlich ift nicht zu leugnen, baß ber Bifchof gu Rom auf dies alles bas Siegel brudte und bem frantischen Reich gleichsam die Krone auffette. Bon Chlodwig an mar er bemfelben Freund gewesen; ju Bipin hatte er feine Buflucht genommen und empfing von ihm zum Geschent die gange Beute ber damals eroberten longobardischen Länder. Zu Karl nahm er abermals seine Buflucht, und ba biefer ihn fieghaft in Rom einsette, fo gab er ihm dafür in jener berühmten Christnacht ein neues Geschenk, die römische Kaiserkrone. Karl schien erschrocken und beischamt; der freudige Zuruf des Bolks indeß machte ihm die neue Chre gefällig, und ba folde nach bem Begriff aller europäischen Boller bie bochfte Burbe ber Welt mar, wer empfing fie murbiger als biefer Franke? Er, ber größte Monarch bes Abendlandes, in Frankreich, Italien, Deutschland und Spanien Konig, bes Chriftenthums Beschützer und Berbreiter, bes romifchen Stuble echter Schirmpogt, von allen Königen Europas, selbst vom Khalifen zu Bagbab geehrt. Bald also verglich er sich mit dem Raifer zu Konstantinopel, hieß römischer Raiser, ob er gleich in Nachen wohnte ober in seinem großen Reich umberzog. Er hatte die Krone verdient: und o. ware fie mit ihm, wenigstens für Deutschland begraben!

Denn sobald er dabin war, was follte fie jest auf dem haupte bes auten und schwachen Ludwig? Ober als biefer fein Reich unzeitig und gezwungen theilte, wie drudend war fie auf jedes feiner Nachfolger Saupte! Das Reich zerfällt: Die gereizten Nachbarn, Normannen, Slawen, Sunnen, regen fich und verwuften bas Land: bas Raustrecht reißt ein: Die Reichsversammlungen geben in Abgang. Bruder führen mit Brubern, Bater mit Gobnen die unwürdigften Rriege, und die Geiftlichkeit nebst bem Bischofe von Rom werden ihre unwürdigen Richter. Bifcofe gebeiben zu Fürften; die Streiferei ber Barbaren jagt alles unter die Gewalt berer, die in Schlöffern wohnen. In Deutschland, Frankreich und Italien richten fich Statthalter und Beamte ju Landesberren empor; Anarchie, Betrug, Graufamteit und Zwietracht herrschen. Uchtundachtzig Jahre nach Rarl's Raiferfronung erlischt fein rechtmäßiges Gefchlecht im tiefften Jammer, und seine lette unechte Kaisersprosse erstirbt noch nicht hundert Jahre nach seinem Tode. Nur ein Mann wie er konnte ein Reich von fo ungeheuerer Ausbreitung, von fo fünftlicher Berfaffung, aus fo widrigen Theilen zusammengesetzt und mit solchen Unfpruchen begabt, verwalten; fobald die Geele aus Diefem Riefenkörper gewichen war, trennte fich ber Körper und ward auf Jahrbunderte bin ein verwesender Leichnam.

Ruhe also wohl, großer König, zu groß für beine Nachfolger auf lange Zeiten! Ein Jahrtausend ist verstoffen, und noch sind ber Rhein und die Donau nicht zusammengegraben, wo du, rustiger Mann, ju einem fleinen 3wede icon Sand ans Bert legteft. Für Erziehung und Wissenschaften stiftetest du in deiner barbarischen Beit Institute; die Folgezeit hat sie gemisbraucht und misbraucht sie noch. Göttliche Gesetze find beine Rapitulare gegen fo manche Reichs= fatungen fpaterer Beiten. Du fammelteft Die Barben ber Bormelt: bein Sohn Ludwig verachtete und vertaufte fie, er vernichtete bamit ibr Andenten auf ewig. Du liebtest die deutsche Sprache und bildetest fie selbst aus, wie du es thun konntest; sammeltest Gelehrte um dich aus den fernsten Ländern; Alcuin, dein Philosoph, Angilbert, ber homer beiner Atademie bei hofe, und ber vortreffliche Eginhart, bein Schreiber, waren bir werth; nichts war dir mehr als Un= wiffenheit, fatte Barbarei und trager Stolz zuwider. Bielleicht er= scheinst bu im Jahre 1800 wieber und anderst die Maschine, Die im Jahre 800 begann; bis dabin wollen wir beine Reliquien ebren. beine Stiftungen gefehmäßig misbrauchen und dabei beine altfrantijde Arbeitsamkeit verachten. Großer Rarl, bein unmittelbar nach bir zerfallenes Reich ift bein Grabmal; Frantreich, Deutichland und Die Lombarbei find feine Trummer.

#### IV.

### Reiche ber Sachfen, Rormanner und Danen.

Die Geschichte der deutschen Bölker mitten im sesten Lande hat etwas Einsörmiges und Unbehülsliches an sich. Wir kommen jett zu den deutschen Seenationen, deren Anfälle schneller, deren Berswüstungen grausamer, deren Besithümer ungewisser waren; dafür werden wir aber auch, wie unter Meeresstürmen, Männer vom höchsten Muth, Unternehmungen der glüdlichsten Art und Reiche erblicken, deren Genius noch jett frische Meeresluft athmet.

Schon in der Mitte des 5. Jahrhunderts zogen von der nördlichen Küste Deutschlands die Angessachen, die zur See und zu Lande lange das Kriegs: und Käuberhandwerk getrieben hatten, den Briten zu Hüsse. Hengist und Horsa (Hengist und Stute) waren ihre Ansüher; und da sie mit den Feinden der Briten, den Bicten und Caledoniern, ein leichtes Spiel hatten und ihnen das Land gesiel, zogen sie mehrere ihrer Brüder hinüber; sie ruhten auch zen icht, dis nach 150 Jahren voll der wildesten Kriege und der abscheulichsten Berwüssung Britannien dis an die Eden des Landes, Cornwallis und Wales ausgenommen, das ihrige war. Nie ist den Kymren, die in diese Länder gedrängt wurden, das gelungen, was

den Bestigothen in Spanien gelang: aus ihren Gebirgen hervorzugehen und ihr altes Land zu erobern; denn die Sachsen, ein wil: des Bolt, wurden als tatholische Christen in ihrem geraubten Be-

fisthum gar bald gesichert und gesirmelt.

Richt lange nämlich nach Unrichtung bes erften fachfifden Ronigreichs Kent batte die Tochter eines rechtalaubigen Konigs ju Baris ibren beidnischen Gemabl Ethelbert (Abelbert) jum Chriftenthum bereitet, und ber Donch Augustin führte folches, mit bem filbernen Areug in ber hand, feierlich in England ein. Gregor ber Große, 597 damals auf dem romischen Stuhl, der vor Begierde brannte, das Christenthum, insonderheit durch Gemablinnen mit allen Thronen ju vermahlen, fandte ihn bahin, entichied feine Gewiffenefragen und machte ibn jum erften Erzbischof Diefer gludlichen Infel, Die 725 feit König Ina bem beiligen Betrus feinen evangelischen Linsgroschen reichlich erfett hat. Raum ift ein anderes Land in Europa mit so vielen Rlöstern und Stiftungen bedeckt worden als England, und boch ift aus ihnen für die Literatur weniger geschehen, als man erwarten möchte. Das Chriftenthum Diefer Gegenden nämlich fprofite nicht, wie in Spanien, Frankreich, Italien, ja felbst in Irland, aus der Burgel einer altapostolischen Kirche; neurömische Unkommlinge waren es, die den rohen Sachsen das Edangelium in einer neuern Gestalt brachten. Desto mehr Berdienst hatten biese englischen Monche nachber in auswärtigen Befehrungen, und murben folche auch, wenigstens in Rlofternachrichten jur Geschichte ibres Landes baben, wenn diefe ben Bermuftungen ber Danen entronnen wären.

Sieben Konigreiche fachfischer Barbaren, die auf einer magia aroben Salbinsel in ungleichen Grengen neben : und miteinander heidnisch und driftlich tampfen, sind tein erfreulicher Anblid. Und boch dauerte mehr als 300 Jahre biefer caotische Zustand, aus welchem nur bier und ba Stiftungen und Satungen ber Rirche, ober die Anfange einer geschriebenen Gesetzgebung, wie 3. B. Abel: 828 bert's und Ina's, hervorschimmern. Endlich kamen unter Konig Egbert die fieben Königreiche zusammen; und mehr als Gin Fürst berfelben wurde Muth und Kraft gehabt haben, ihre Berfaffung blubend zu machen, hatten nicht die Streifereien der Normanner und Dänen, die mit neuer Raubbegierde auf die See gejagt waren, fowol an Frankreichs als Englands Kusten über zwei Jahrhunderte lang alles bauernde Gute gehindert. Unfaglich ift ber Schabe, ber burch fie gestiftet, unaussprechlich die Greuel, die burch fie verübt wurden; und wenn fich Rarl an den Sachfen, wenn fich die Angeln an ben Briten und Rymren graufam vergangen batten, fo ift bas Unrecht, bas fie biefen Bolfern thaten, an ihren Rachtommen fo lange geracht morben, bis gleichsam bie gange Buth bes friege-

rifden Norbens ericopft mar. Die aber eben im beftioften Sturme ber Roth fich die größten Seelen zeigen, fo ging England unter 878 andern fein Alfred auf, ein Mufter der Konige in einem bedrangten

Reitraum, ein Sternbild in ber Geschichte ber Denschheit.

Bom Bapft Leo IV. schon als Kind jum König gefalbt, mar er unerzogen geblieben, bis die Begierde, fachfifche Belbenlieber lefen zu konnen, seinen Gleiß bergestalt erwedte, baß er von ihnen jum Lefen lateinischer Schriftsteller fortschritt, unter benen er noch rubia wohnte, als im zweiundzwanzigsten Jahre ihn der Tod seines Bruders jum Thron und ju allen Gefahren rief, die je einen Thron umrinat baben. Die Danen hatten bas Land inne, und als fie bas Glud und ben Muth bes jungen Konigs mertten, nahmen fie 875 in vermehrten Unfällen ihre Rrafte bergeftalt zusammen, daß Alfred, ber ihnen in einem Jahre acht Treffen geliefert, ber fie mehrmals ben Frieden auf beilige Reliquien hatte beschwören laffen und als Ueberwinder ebenso gutig und gerecht, wie vorsichtig und tapfer in ber Schlacht war, fich bennoch endlich babin gebracht fab, daß er in Bauerfleidern feine Sicherheit fuchen mußte und dem Beibe 878 eines Rubbirten unerkannt diente. Doch auch jest verließ ibn fein Muth nicht; mit wenigen Anhängern baute er sich in ber Mitte eines Sumpfes eine Wohnung, die er die Infel ber Ebeln nannte und die jest sein Königreich war. Ueber ein Jahr lang lag er bier, ebenso wenig mußig als entfraftet. Wie aus einem unficht= baren Schloß that er Ausfälle auf die Feinde und nabrte fich und Die Seinen von ihrer Beute, bis einer feiner Treuen in einem Gefecht mit ihnen den Zauberraben erbeutet hatte, die Fahne, die er als bas Zeichen feines Bluds anfah. Als Sarfenspieler getleibet ging er jest ins Lager ber Danen und bezauberte fie mit feinem lustigen Gefange; man führte ihn in bas Belt bes Bringen, mo er allenthalben ihre tiefe Sicherheit und rauberische Berichmendung fab. Jest tehrte er gurud, that durch geheime Boten feinen Freunden tund, daß er lebe, und lud fie an die Ede eines Balbes jur Berfammlung ein. Es tam ein tleines Beer gufammen, bas ibn mit Freudengeschrei empfing; und schnell rudte er mit bemselben auf die sorglosen, jest erschrockenen Danen, schlug sie, schloß sie ein und machte aus Kriegsgefangenen seine Bundesgenossen und Coloniften im veröbeten Northumberland und Oftangeln. 3hr Ronig ward getauft und Alfred zum Sohne angenommen, und ber erfte Schimmer von Rube gleich barauf gewandt, daß er Blat gegen andere Feinde geminnen mochte, Die in gablreichen Schmarmen bas Land aussogen. Unglaublich schnell brachte Alfred ben gerrutteten Staat in Ordnung, stellte die zerftorten Stadte wieder ber, fcuf sich eine Macht zu Lande, bald auch zur See, sodaß in weniger Beit 120 Schiffe die Ruften umber bewachten. Beim ersten Gerücht

eines Ueberfalls eilte er hülfreich berbei, und das ganze Land glich im Augenblick ber Roth einem Beerlager, mo jedweder feinen Blat mufite. So vereitelte er bis ans Ende feines Lebens jede rauberische Mube bes Feindes und gab dem Staat eine Land: und Seemacht, Wissenschaften und Künste, Städte, Gesetze und Ordnung. Er schrieb Bücher und ward der Lehrer der Nation, die er beschützte. Chenjo groß in feinem bauslichen als öffentlichen Leben, theilte er bie Stunden des Tages wie die Geschäfte und Ginfunfte ein und behielt ebenso viel Raum zur Erholung als zur königlichen Milde. hundert Jahre nach Karl dem Großen war er in einem glucklichermeife beschränktern Kreife vielleicht größer als er; und obgleich unter feinen Rachfolgern die Streifereien der Danen, nicht minder aber Die Unruben ber Geiftlichkeit mancherlei Unbeil verursachten, weil unter ihnen im gangen tein zweiter Alfred aufftand, fo hat es England boch, bei ber guten Grundlage feiner Ginrichtung von frühen Zeiten, an trefflichen Königen nicht gefehlt; selbst die Anfälle ihrer Seefeinde hielten sie munter und gerüstet. Abelstan, Edgar, Comund Gifenseite gehören unter dieselben: und nur ber Untreue ber Großen war's zuzuschreiben, daß England unter dem letten den Danen 1016 lehnpflichtig ward. Knut der Große ward zwar als König erkannt, aber nur zwei Rachfolger hatte diefer nordische Sieger. England machte sich los, und es war vielleicht zu bessen Ungluck, daß dem friedfertigen Eduard die Dänen Ruhe ließen. Er sammelte Gesehe, ließ andere regieren; die Sitten der Normanner tamen von der frangonichen Rufte nach England binüber, und Wilhelm ber Eroberer erfah seine Zeit. Eine einzige Schlacht hob ihn auf den Thron und 1066 gab dem Lande eine neue Verfaffung. Wir muffen alfo die Rormanner naber tennen lernen; benn ihren Sitten ist nicht nur England, fondern ein großer Theil von Europa ben Glang feines Rittergeistes iculoia.

Schon in den frühesten Zeiten waren nördliche deutsche Stämme, Sachsen, Friesen und Franken, auf der See rege; Dänen, Norweger und Standinavier thaten sich unter mancherlei Namen noch kühner hervor. Ungelsachsen und Jüten gingen nach Britannien über, und als von den franklichen Königen, am meisten von Karldem Großen, die Eroberung nordwärts verbreitet ward, warfen sich immer mehr kühne Hausen aufs Meer, dis zuletzt die Normänner ein so surchtbarer Name zur See wurden, als es zu Lande jene verbündeten Krieger, Markomannen, Franken, Alemannen u. a. kaum gewesen waren. Ich müßte hundert berühmte Abenteurer nennen, wenn ich aus den nordischen Gedichten und Sagen ihre gepriesenen Seehelden auszählen wollte. Die Namen derer indessen,

bie burch Enthedung ber Lanber ober burch Anlagen ju Reichen fich ausgezeichnet, find nicht zu übergeben, und man erstaunt über Die weite Flache, auf welcher sie fich umbergeworfen haben. Dort 862 steht oftwarts Rorit (Roberich) mit seinen Brubern, die in Nowgorob ein Reich ftifteten und baburch jum Staate Ruglands ben Grund 865 legten; Dotold und Dir, die in Riem einen Staat grundeten, ber 882 fich mit jenem zu Nowgorod vereinte; Ragnwald, ber fich zu Bolost 990 an der Duna niederließ, der Stammvater ber litauischen Groß= 861 herzoge. Nordwärts ward Naddod im Sturm nach Jsland ge-875 worfen und entbedte diese Insel, die balb ein Zustuchtsort der ebelsten Stämme aus Norwegen (gewiß des reinsten Abels in Europa), eine Erhalterin und Bermehrerin der nordischen Lieder und Sagen, ja über breibundert Jahre lang der Sit einer iconen, 868 nicht uncultivirten Freiheit gewesen. Westlich waren von den Normannern die Farder=, Orinep=, die sbetlandischen und westlichen Infeln oft besucht, jum Theil bevölkert, und auf mehrern derfelben baben norbische Jarle (Grafen) lange regiert, sodaß auch in ihren außersten Eden Die verbrangten Galen por beutschen Boltern nicht 795 sicher waren. In Irland ließen fie fich schon zu Karl's des Großen Zeiten nieber, wo Dublin bem Olof, Baterford bem Sitrit, Limerid bem Pwar zutheil ward. In England waren fie unter bem 827 Ramen ber Danen furchtbar; nicht nur Korthumberland haben fie, 1066 untermischt mit sächsischen Grafen, 200 Jahre lang theils eigen-1014 mächtig, theils lehnpflichtig besessen, sondern das ganze England 1052 war ihnen unter Knut, Harold und Hardyknut unterworfen. Die frangösischen Rusten beunruhigten fie seit bem 6. Jahrhundert, und die boje Ahnung Karl's des Großen, daß seinem Lande durch sie 840 viele Gefahr bevorstehe, traf bald nach seinem Tode fast zu reichlich ein. Unfaglich find die Bermuftungen, die fie nicht etwa nur am Meere, sondern die Strome binauf mitten in Frankreich und Deutschland ausgeübt haben, sobaß die meisten Anlagen und Städte, die theils noch von den Romern, theils von Karl berrührten, durch fie 911 ein trauriges Ende nahmen; bis endlich Rolf, in der Taufe Robert genannt, der erfte Bergog der Normandie und der Stammvater mehr als eines Konigsgeschlechts ward. Bon ihm stammte Wilhelm der Eroberer ab, der England eine neue Berfaffung brachte; burch Folgen seiner Anlage wurden England und Frantreich in einen vierhundertjährigen Krieg verwidelt, ber beibe Rationen auf eine fonberbare Beife an und burch einander übte. Jene Normanner, Die 1029 mit fast unglaublichem Glud und Muth ben Arabern Apulien, Calabrien, Sicilien, ja auf eine Zeit Jerusalem und Antiochien abbrangen, waren Abenteurer aus dem von Rolf gestifteten Herzog: 1130 thum, und die Rachtommen Tancred's, die julest Siciliens und Apuliens Rrone trugen, ftammten von ibm ber. Benn alle fübnen

Thaten erzählt werden sollten, die aus Bilgrimschaften und Wallsfahrten, im Dienst zu Konstantinopel und auf Reisen, fast in allen Ländern und Meeren dis nach Grönland und Amerita hin von den Normännern begonnen sind, würde die Erzählung selbst ein Roman scheinen. Wir bemerken also zu unserm Zweck nur die

Sauptfolge berfelben aus ihrem Charatter.

So raub die Bewohner ber nordischen Ruften ihrem Klima und Boben, ihrer Einrichtung und Lebensweise nach lange bleiben mußten, so lag boch in ihnen, vorzüglich bei ihrem Seeleben, ein Reim, ber in milbern Gegenden balb fehr blubende Sproffen treiben tonnte. Tapferkeit und Leibesftarte, Gewandtheit und Fertigkeit in allen Kunften, die man fpaterhin die ritterlichen nannte, ein großes Gefühl für Ehre und eble Abfunft, fammt ber befannten nordischen hochachtung fürs weibliche Geschlecht als ben Breis bes tapferften, iconften und edelften Mannes, maren Gigenschaften, Die ben nordischen Seerauber im Guden febr beliebt machen mußten. Auf bem festen Lande areifen die Gefete um fich: jebe robe Selbst= thatigfeit muß unter ihnen entweber felbft jum Gefen merben, ober als eine tobte Rraft ersterben; auf bem milben Clement bes Meers. mobin die Oberherrschaft eines Landtonigs nicht reicht, ba erfrischt fich ber Geift: er fcweift nach Krieg ober nach Beute umber, Die jener Jungling feiner babeimgelaffenen Braut, Diefer Mann feinem Beib und Rindern als Zeichen feines Werths nach Saufe bringen wollte: ein britter fucht im fernen Lande felbst eine bleibende Beute. Richtsmurbigkeit mar bas Sauptlafter, bas im Norden, bier mit Berachtung, bort mit Qualen ber Solle, gestraft wird; bagegen Tapferteit und Ehre, Freundschaft bis auf den Lod und ein Ritterfinn gegen die Beiber die Tugenden maren, die beim Busammentreffen mehrerer Zeitumftanbe ju ber fogenannten Galanterie bes Mittelalters viel beitrugen. Da Normanner sich in einer franzo-sischen Provinz niederließen und Rolf, ihr Anführer, sich mit der Tochter bes Konigs vermablte; ba viele feiner Baffenbruber biefem Beispiel folgten und fich mit bem ebelften Blut bes Landes mifch= ten: ba ward ber hof ber Normandie gar bald ber glanzenbste Sof des Westlandes. Als Chriften tonnten fie, mitten unter driftlichen Nationen, Die Seerauberei nicht ferner treiben; aber ihre nachziehenden Bruder durften fie aufnehmen und cultiviren, also bag bie Rufte in ihrer iconen Lage ein Mittelpunkt und Bereblungsort ber feefahrenden Rormanner ward. Da nun, von den Danen verdrungen, die angelfachfische Königsfamilie ju ihnen flob und Eduard ber Bekenner, bei ihnen erzogen, ben Normannern ju Englands Thron felbst hoffnung machte; als Wilhelm ber Eroberer burch eine einzige Schlacht bies Konigreich gewann und fortan bie größten Stellen beffelben in beiden Standen mit Rore mannern befette: ba marb in furgem normannische Sitte und Sprache auch Englands feinere Sitte und hoffprache. Was biefe einst roben Ueberwinder in Frankreich gelernt und mit ihrer Ratur gemischt hatten, ging bis auf eine barte Lehnverfaffung und Forftgerechtigfeit nach Britannien über. Und wiewol in ber Zufunft viele Gefete des Eroberers abgeschafft und die alten mildern angel= fachfischen zurudgerufen murben, fo tonnte bennoch ber mit ben normannischen Geschlechtern ber Ration eingepflanzte Beift aus Sprache und Sitten nicht mehr verbannt werden; auch in der enalischen grunt baber ein eingeimpfter Sprößling ber lateinischen Sprache. Schwerlich mare Die britische Nation gewarden, mas fie vor andern mard, wenn fie auf ihren alten Sefen rubig geblieben ware; jest beunruhigten fie lange bie Danen, Normanner pflanzten fich ihr ein und gogen fie über bas Meer bin gu langen Kriegen in Frankreich. Da ward ihre Gewandtheit geubt: aus Ueberwunbenen wurden Ueberwinder, und endlich tam nach so mancher Revolution ein Staatsgebaube jum Borichein, bas aus ber angel= fachfischen Rlofterhaushaltung mahrscheinlich nie entstanden mare. Ein Edmund oder Edgar batte bem Bapft Hildebrand nicht widerstanden, wie Wilhelm ihm widerstand, und in den Kreuzzügen batten die englischen mit den frangofischen Rittern nicht wetteifern mogen, wenn burch die Normanner ihre Nation nicht gleichsam von innen aufgeregt und burch mancherlei Umstände auch gewaltsam ware gebildet worden. Ginimpfungen ber Bolter gu rechter Beit scheinen bem Fortgange ber Menscheit so unentbehrlich als ben Früchten der Erbe die Berpflanzung ober dem wilden Baum feine Beredlung. Auf einer und berfelben Stelle erstirbt gulett bas Befte.

Richt fo lange und gludlich befagen die Normanner Reapel und Sicilien, beren Erwerb ein mabrer Roman ift von verfonlicher Tapferkeit und Abenteurertugend. Auf Ballfahrten nach Jerufalem lernten fie das schone Land tennen, und vierzig bis hundert Mann legten durch Ritterhulfe gegen Bedrangte ben Grund zu allem weitern Besit. Rainolf ward ber erste Graf zu Aversa, und brei ber tapfern Sohne Tancreb's, die auch auf gutes Glud hinübergetommen waren, erwarben sich nach vielen Thaten gegen die Araber den Ritterbank, daß fie Grafen, nachber Bergoge zu Apulien und Calabrien murden. Mehrere Sohne Tancred's, Bilbelm mit bem eifernen Arm, Drago, Sumfried, folgten: Robert Guiscard und Roger entriffen ben Arabern Sicilien, und Robert belieb feinen Bruber mit bem erworbenen iconen Konigreiche. Robert's Sobn Boemund fand im Drient fein Glud, und als ihm fein Bater dabin folgte, ward Roger ber erfte Ronig beiber Sicilien, mit geiftlicher und weltlicher Macht verseben. Unter ihm und seinen Rachfolgern trieben die Wiffenschaften an diefer Ede Europens einige junge

Knospen; die Schule zu Salerno hob sich, gleichsam inmitten der Araber und der Mönche zu Cassino; Rechtsgelehrsamkeit, Arzneikunst und Weltweisheit zeigten, nach einem langen Winter in Europa, hier wieder Blätter und Zweige. Tapser hielten sich die normannischen Fürsten in ihrer gefährlichen Nähe am päpstlichen Stuhl; mit zwei Heiligen Bätern schlossen sie Frieden, als diese in ihrer Gewalt waren, und übertrasen hierbei an Klugbeit und Wachsamkeit die meisten deutschen Kaiser. Schade, daß sie mit diesen sich je verschwägert und ihnen dadurch daß Recht zur Folge gegeben hatten; und noch mehr schade, daß die Ubsichten Friedrich's, des letzten schwählschen Kaisers, die er in diesen Gegenden auszusühren gebachte, so grausam vereitelt wurden. Beide Königreiche blieben sortan ein wildes Spiel der Nationen, eine Beute fremder Eroberer und Statthalter, am meisten eines Abels, der noch jetzt alle bessere Einrichtung dieser einst so blühenden Länder hindert.

#### V.

# Rorbifde Reiche und Dentichland.

Die bis jum 8. Jahrhundert dunkle Geschichte ber nordischen Reiche bat vor den Geschichten der meisten europäischen Länder ben Borzug, daß ihr eine Mythologie mit Liedern und Sagen zum Grunde liegt, die ihre Philosophie sein kann. Denn in ihr lernen wir ben Geift bes Bolts tennen, Die Begriffe beffelben von Gottern und Menichen, Die Richtung feiner Reigungen und Leibenschaften in Liebe und Sag, in Erwartungen Dieffeit und jenseit bes Grabes: eine Philosophie ber Geschichte, wie fie uns außer ber Ebba nur die griechische Mythologie gewährt. Und da die nordischen Reiche. sobald ber finnische Stamm hinaufgebrängt ober unterwürfig gemacht mar, von teinen fremden Bölkern feindlich besucht murden — benn welche Nation hatte, nach bem großen Bug in die mittäglichen Gegenden, diese Weltgegend besuchen wollen -, fo wird ihre Geschichte auch vor andern einfach und natürlich. Wo die Rothdurft gebietet, lebt man lange berfelben gemäß, und fo blieben Nordens beutiche Bölfer langer als andere ihrer Mitbrüder im Zustande der Eigen-hörigkeit und Freiheit. Berge und Busten schieden die Stämme untereinander, Seen und Fluffe, Wälder, Wiesen und Felder sammt dem fischreichen Meere nahrten sie, und mas im Lande nicht Unterhalt fand, marf fich auf die Gee und fuchte anderweit Nahrung und Beute. Wie in einer nordlichen Schweiz alfo bat fich in biefen Gegenden die Einfalt beutscher Ursitten lange erhalten und wird fich erhalten, wenn folde in Deutschland felbst nur noch eine alte

Sage fein wird.

Als mit der Zeit auch hier, wie allenthalben, die Freien unter Eble tamen, als mehrere Eble Land: und Buftentonige murben. als aus vielen kleinen Konigen endlich ein großer Konig entsprang; ba waren Danemarts, Norwegens und Standiens Ruften abermals gludlich, daß wer nicht bienen wollte, ein anderes Land fuchen mochte, und fo wurden, wie wir geseben, alle Meere umber lange Beit bas Feld giebender Abenteurer, benen ber Raub, wie ein Berings : oder Balfifchfang, ein erlaubtes, brtliches Gewerbe ichien. Endlich mischten fich auch die Ronige in Dies Ramiliengewerbe: fie eroberten einander oder ihren Nachbarn bie Lander; ihre ausmartigen Groberungen gingen aber meiftens balb verloren. Am graufamsten litten barunter die Ruften der Oftsee; nach unsaglichen Blünderungen haben die Danen nicht geruht, bis fie dem Sandel 1043 ber Slawen und ihren reichen Seeftadten Bineta und Julin ein

trauriges Ende machten, wie sie benn auch über bie Breußen, 1170 Ruren, Liven, Cften lange vor ben fachsischen Sorben das Er-

oberungs : und Brandichatungerecht übten.

Ginem folden Leben und Weben ber Nordlander trat nichts fo febr in ben Weg als bas Chriftenthum, mit welchem Dbin's Belbenreligion gang aufhören follte. Schon Rarl ber Große mar bemubt, die Danen wie die Sachsen zu taufen; bis es feinem Sohn Ludwig gelang, an einem kleinen Ronige aus Jutland ju Maing Die Brobe zu machen. Die Landsleute beffelben aber nahmen es übel auf und übten fich noch lange mit Raub und Brand an ben driftlichen Ruften; benn bas Beispiel ber Sachsen, Die bas Chriftenthum ju frantifchen Glaven gemacht hatte, mar ihnen ju nabe por Augen. Tiefgewurzelt mar ber Saß biefer Bolter gegen bas Christenthum, und Kettil, der Unchrist, ging lieber drei Jahre vor seinem Tode lebendig in seinen Grabhügel, um nur nicht zur Taufe gezwungen zu werben. Bas follten auch biefen Boltern auf ihren nordifchen Infeln ober Bergen jene Glaubensartitel und tanonifchen Lehrsätze eines hierarchischen Spftems, bas alle Sagen ihrer Bor-fahren umwarf, die Sitten ihres Stammes untergrub und fie bei ihres Landes Armuth zu zollenden Stlaven eines geistlichen Hofes im fernen Italien machte? Ihrer Sprache und Dentart war Dbin's Religion so einverleibt, daß, solange noch eine Spur des Andenkens von ihm blieb, tein Chriftenthum auftommen tonnte; baber bie Mondereligion gegen Sagen, Lieber, Gebrauche, Tempel und Dent male des Beidenthums unversöhnlich mar, weil an biefem allen ber Geift des Bolts bing und bagegen ihre Gebrauche und Legenben verschmähte. Das Berbot der Arbeit am Sonntage, Bubungen und Faften, die verbotenen Grade ber Che, die Monchsgelubbe, der ganze ihnen verächtliche Briefterorden wollte den Nordlandern nicht in den Sinn, daß also die beiligen Manner, ibre Befebrer, ja ihre neubekehrten Konige felbst viel zu leiden hatten ober gar verjagt und erichlagen wurden, ebe bas fromme Werf gelingen tonnte. Wie aber Rom jede Nation mit dem Net zu fangen mußte, bas für fie geborte, fo murben auch diefe Barbaren unter ber un= abläffigen Bemühung ihrer angelfachlischen und frankischen Betehrer am meiften burch bas Geprange bes neuen Gottesbienftes. ben Chorgefang, Beibrauch, Die Lichter, Tempel, Sochaltare, Gloden und Processionen gleichsam in einen Taumel gebracht; und da fie an Geifter und Zaubereien innig glaubten, fo wurden fie fammt Baufern, Rirchen, Rirchhöfen und allem Gerath burch die Rraft bes Rreuges vom Beidenthum bergeftalt entzaubert und gum Chriften= thum bezaubert, baß ber Damon eines bopvelten Aberglaubens in fie tebrte. Ginige ihrer Betehrer maren indeß, der heilige Unsgarius vor allen andern, wirklich verdiente Manner und für bas Wobl ber Menichbeit Belben auf ibre Beife.

Endlich tommen wir jum fogenannten Baterland ber beutschen Bolter, das jest ihr trauriger Rest war, Deutschland. Richt nur batte ein fremder Bollsstamm, Slawen, die Salfte desselben ein: genommen, nachdem so viele Bölkerschaften daraus gewandert waren: fondern auch in feiner übrigen beutschen Salfte mar es nach vielen Berwustungen eine frantische Provinz geworben, die jenem großen Reich als eine Ueberwundene diente. Friesen, Alemannen, Thuringer und aulest bie Sachien maren gur Untermurfigfeit und gum Chriften= thum gezwungen, sodaß 3. B. die Sachsen, wenn sie Kerstene (Christen) wurden und das große Wodansbild verfluchten, zugleich auch ihre Besithumer und Rechte in ben Willen bes beilig-machtigen Konigs Karl übergeben, um Leben und Freiheit fußfällig bitten und versprechen mußten, an dem breieinigen Gott und an dem beiligs mächtigen König Karl zu halten. Nothwendig ward durch biefe Bindung eigener und freier Bolter an ben frantischen Thron aller Geift ihrer ursprünglichen Sinrichtung gehemmt; viele berselben wur-ben mistrauend oder hart behandelt, die Einwohner ganzer Striche Landes in die Ferne geführt; teine der übergebliebenen Nationen gewann Beit und Raum zu einer eigenthumlichen Bilbung. Sofort nach bes Riefen Tode, ber bies gewaltsam zusammengetriebene Reich allein mit feinen Armen erhielt, ward unfer Deutschland mit oft veranderten Grenzen bald biefem, balb jenem fcmachen Karlinger zutheil, und ba es an den nie aufborenden Rriegen und Streitig= teiten bes gangen unglucklichen Geschlechts Antheil nehmen mußte.

was konnte aus ihm, was aus seiner innern Verfassung werden? Unglücklicherweise machte es die nördliche und östliche Grenze des fränkischen Reichs, mithin der gesammten römisch-katholischen Christen-heit aus, an welcher allenthalben gereizte, wilde Bölker voll unsversöhnlichen Hasses saßen, die dies Land zum ersten Opfer ihrer Rache machten. Wie von der einen Seite die Normänner dis nach Trier drangen und einen der Nation schimpslichen Frieden erlangten, so rief auf der andern Seite, um das mährische Reich der Slawen zu zerstören, Arnulf die wilden Ungarn ins Land, welches er ihnen damit zu langen schrecklichen Verwüstungen ausschloß. Die Slawen endlich wurden als Erbseinde der Deutschen betrachtet und waren

jahrhundertelang das Spiel ihrer tapfern Kriegsübung.

Noch mehr murben bem abgetrennten Deutschland Die Mittel läftig. Die unter ben Franken gur Sobeit und Sicherung ihres Reichs gemacht Es erbt alle jene Erzbischof: und Bischofthumer, Abteien und Rapitel, die an ber Grenze bes Reichs ebemals jur Befebruna ber Heiden sienen sollten, jene Hofamter und Kanzler in Gegenden, die jest nicht mehr zum Reich gehörten, jene Herzoge und Mark-grafen, die als Beamte des Reichs zum Sou der Grenzen bestimmt gewesen waren und gegen Danen, Wenden, Bolen, Slawen und Ungarn noch lange vermehrt wurden. Das glanzenoste und entbehrlichste Kleinod von allen endlich mar für Deutschland die romische Kaiserkrone; sie allein hat diesem Lande vielleicht mehr Schaden gebracht als alle Züge der Tatern, Hungarn und Türken. Der erste Karlinger, den Deutschland erhielt, Ludwig, war kein römischer Kaiser, und mahrend bes getheilten Frankenreichs haben Papfte mit diesem Titel so arg gespielt, daß sie ihn diesem und jenem Fürsten in Italien, ja gar einem Grafen ber Brovence ichentten, ber mit geblendeten Augen ftarb. Arnulf, ein unechter Nachkomme Rarl's, geiste nach diesem Titel, den indeß sein Sobn abermals nicht erlangte; sowie ihn auch die zwei ersten Konige aus deutschem Blut. Konrad und heinrich, nicht begehrten. Gefährlicherweise nahm Otto. ber mit Rarl's Rrone ju Machen gefront war, fich biefen großen Franten jum Borbilde; und da ein Abenteuer, Die icone Witme Abelheid aus dem Thurm zu retten, ihm das Königreich Italien verschaffte und ihm dadurch freilich der Weg nach Rom offen war, fo folgten nun Unspruche auf Anspruche, Kriege auf Kriege von ber Lombarbei bis nach Calabrien und Sicilien binab, wo allenthalben für die Ehre feines Raifers beutiches Blut vergoffen, ber Deutsche vom Italiener betrogen, beutsche Kaifer und Raiferinnen in Rom mishandelt, Italien von deutscher Tyrannei besudelt, Deutschland von Stalien aus feinem Rreise gerudt, mit Geift und Kraft über die Alpen gezogen, in seiner Berfassung von Rom abhängig, mit sich selber uneins, sich selbst und andern schädlich gemacht ward,

ohne daß die Nation von dieser blendenden Shre Bortheil gezogen hatte. Sie Vos non Vobis war immer ihr bescheidener Wahlspruch.

Defto mehr Ehre gebührt ber beutschen Ration, daß fie eben unter biefen gefährlichen Umftanben, in welche fie Die Berbindung ber Dinge feste, als eine Schupwehr und Bormauer bes Chriften: thums jur Freiheit und Sicherheit bes ganzen Curopa bastand. Heinrich ber Bogler schuf aus ihr biese Bormauer, und Otto ber Große mußte fie ju gebrauchen; aber auch bann folgte die treue willige Nation ihrem Beberricher, wenn beim allgemeinen Chaos ihrer Berfaffung Diefer felbst nicht mußte, welchen Weg er fie führe. 2013 gegen bie Raubereien ber Stanbe ber Raifer felbst fein Bolt nicht schützen tonnte, schloß fich ein Theil ber Nation in Stabte und erkaufte fich von ihren Raubern felbst das sichere Geleit eines Sandels, ohne welchen das Land noch lange eine Tatarei geblieben mare. Go entstand im unfriedsamen Staate, aus eigenen Rraften der Nation, ein friedsamer nüglicher Staat, durch Gewerbe, Bund-niffe, Gilben verbunden; so hoben Gewerke sich aus dem drückenden Joch ber Leibeigenschaft empor und gingen burch beutschen Rleiß und Treue jum Theil in Runfte über, mit benen man andere Nationen beschenkte. Was biese ausbildeten, haben meistens Deutsche querft versucht, obgleich unter bem Druck ber Roth und Armuth fie selten mit der Freude belohnt wurden, ihre Kunst im Baterlande angewandt und blühend zu sehen. Hausenweise zogen sie stets in fremde Länder und wurden nords, wests und ostwärts in mehrern mechanischen Erfindungen Die Lehrmeister anderer Nationen; fie waren es auch in den Biffenschaften geworden, wenn die Berfaffuna ibres Staats nicht alle Institute derfelben, die in den Händen der Alerisei waren, zu politischen Räbern der verwirrten Maschine gemacht und fie bamit ben Wiffenschaften großentheils entriffen batte. Die Klöster Korvei, Fulda u. a. haben für die Fortübung der Wiffenschaften mehr gethan als große Streden anderer Lander: und in allen Berirrungen Diefer Jahrhunderte bleibt ber ungerftorliche treue, biebere Sinn bes deutschen Stammes unverfennbar.

Dem Manne blieb die beutsche Frau nicht nach; bäusliche Birksamkeit, Keuschheit, Treue und Ehre sind ein unterscheidender Zug des weiblichen Geschlechts in allen deutschen Stämmen und Bölkern gewesen. Der älteste Kunstsleiß dieser Völker war in den handen der Weiber; sie webten und wirkten, hatten Aufsicht über das arbeitende Gesinde und standen auch in den obersten Ständen der häuslichen Regierung vor. Selbst am Hose des Kaisers hatte die Gemahlin ihr großes Hauswesen, zu welchem oft ein ansehnlicher Theil seiner Sinkunste gehörte, und nicht zum Schaden des Landes hat sich in manchem Fürstenhause diese Einrichtung lange erhalten. Selbst die römische Religion, die den Werth des Weibes sehr berabs

gesett hat, vermochte hierbei weniger in diesen als in den wärmern Ländern. Die Frauenklöster in Deutschland wurden nie die Gräber der Keuschheit in solchem Grade als jenseit des Rheins oder der Byrenäen und Alpen; vielmehr waren auch sie Berkstätten des deutschen Kunstsleißes in mehrern Arten. Rie hat sich die Galanterie der Kittersitten in Deutschland zu der seinen Lüsternheit ausgebildet wie in wärmern, wollüstigern Gegenden; denn schon das Klima gebot eine größere Eingeschlossenheit in Häusern und Mauern, da andere Nationen ihren Geschäften und Vergnügungen unter freiem himmel nachgehen konnten.

Endlich tann sich Deutschland, sobald es ein eigenes Reich ward, großer, wenigstens arbeitsamer und wohlwollender Kaiser rühmen, unter welchen Heinrich, Otto und die beiden Friedrich wie Säulen dastehen. Was hatten diese Männer in einem bestimm:

tern, festern Rreise thun mogen!

Last uns jest nach bem, was einzeln angeführt worden, einen allgemeinen Blid auf die Einrichtung der beutschen Bölker thun in allen ihren erworbenen Ländern und Reichen. Welches waren ihre Grunbfate? Und was find dieser Grunbfate Folgen?

#### VI.

# Allgemeine Betrachtung über die Ginrichtung ber bentichen Reiche in Europa.

Wenn Einrichtungen der Gesellschaft das größte Kunstwert des menschlichen Geistes und Fleißes sind, indem sie jedesmal auf der ganzen Lage der Dinge nach Ort, Zeit und Umständen beruhen, mithin der Erfolg vieler Ersahrungen und einer steten Wachsamkeit sein müssen: so läßt sich muthmaßen, daß eine Einrichtung der Deutschen, wie sie am Schwarzen Meer oder in den nordischen Wäldern war, ganz andere Folgen haben mußte, wenn sie unter gebildete, oder durch Ueppigkeit und eine abergläubige Religion missegbildete Bölker rückte. Diese zu überwinden war leichter, als sie oder sich selbst in ihrer Mitte wohl zu regieren. Daher denn gar bald die gestisteten deutschen Reiche entweder untergingen oder in sich selbst dermaßen zersielen, daß ihre kange solgende Geschichte nur das Flickwerk einer versehlten Einrichtung blieb.

1) Jebe Eroberung ber beutschen Bolter ging auf ein Gesammteigenthum aus. Die Ration stand für Ginen Mann; ber Erwerb gehörte berselben durch bas barbarische Recht bes Kriegs und follte bermaßen unter fie vertheilt merben, bak alles noch ein Gemeingut bliebe; wie war dies möglich? hirten-völker auf ihren Steppen, Jäger in ihren Walbern, ein Kriegsbeer bei seiner Beute, Fischer bei ihrem gemeinschaftlichen Juge tonnen unter sich theilen und ein Ganges bleiben; bei einer erobernden Ration, Die fich in einem weiten Gebiet niederlaßt, wird biefes weit fcwerer. Jeder Wehrsmann auf feinem neuerworbenen Gut ward jett ein Landeigenthumer; er blieb bem Staate jum heerzug und ju andern Pflichten verbunden; in turzer Zeit aber erstirbt sein Gemeingeist, die Berfammlungen der Ration werden von ibm nicht befucht; auch des Aufgebots jum Rriege, das ihm jur Laft mard, sucht er sich gegen Uebernehmung anderer Pflichten zu entladen. So war's z. B. unter den Franken: das Märzfeld ward von der freien Gemeinde bald verfaumt, mithin blieben die Entschluffe beffelben bem Konig und feinen Dienern anbeimgestellt, und ber Beerbann felbst tonnte nur mit wachsamer Mube im Gang erhalten werden. Nothwendig alfo tamen die Freien mit der Zeit badurch tief berunter, daß sie den allezeit fertigen Rittern ihre Behrdienste mit guter Entichabigung auftrugen; und fo verlor fich ber Stamm ber Nation, wie ein gertheilter verbreiteter Strom, in traftloser Trägheit. Bard nun in diesem Zeitraum der ersten Erschlaffung ein dermaßen errichtetes Reich mächtig angegriffen, was wunder, daß es erlag? Was wunder, daß auch ohne außern Feind auf Diefem tragen Bege bie beften Rechte und Befitthumer ber Freien in andere, fie vertretende Banbe tamen? Die Berfaffung bes Gangen war zum Krieg ober zu einer Lebensart eingerichtet, bei welcher alles in Bewegung bleiben follte, nicht aber ju einem gerftreuten, fleißig:rubigen Leben.

2) Mit jedem erobernden König war ein Trupp Eble ins Land gekommen, die, als seine Gesährten und Treuen, als seine Knechte und Leute, aus den ihm zukommenden Ländereien betheilt wurden. Zuerst geschah dies nur lebenstänglich; nit der Zeit wurden die ihnen zum Unterhalt angewießenen Güter erblich; der Landesherr gab so lange, dis er nichts mehr zu geben hatte und selbst verarmte. Bei den meisten Berfassungen dieser Art haben also die Basallen den Lehnsberrn, die Knechte den Gebieter dergestalt ausgezehrt, daß, wenn der Staat lange dauerte, dem König selbst von seinen nuzharen Gerechtigsteiten nichts übrigdlied und er zuletzt als der Aermste des Landes dastand. Wenn nun, wie wir gesehen, dem Gange der Dinge nach bei langen triegerischen Zeitläufen die Geln nothwendig auch den Stamm der Ration, die freie Gemeinde, sosen diese sich nicht selbst zu Geln erhob, allgemach zu Grunde richten mußten: so sieht man, wie das löbliche, damals unentbebrliche Kitterbandwert so bod

emportommen konnte. Bon triegerischen Horben waren die Reiche erobert; wer sich am längsten in dieser Uebung erhielt, gewann so lange, die mit Faust und Schwert nichts zu gewinnen mehr da war. Zulest hatte der Landesherr nichts, weil er alles verliehen hatte; die freie Gemeinde hatte nichts, weil die Freien entweder verarmt oder selbst Edle geworden und alles andere Knecht war.

3) Da die Ronige im Gefammteigenthum ihres Bolts umbergieben ober vielmehr allenthalben gegenmartig fein follten und bies nicht tonnten, fo murben Statt= halter, Bergoge und Grafen unentbehrlich. Und weil nach ber beutschen Berfaffung die gefetgebenbe, gerichtliche und ausübende Macht noch nicht vertheilt waren, fo blieb es beinahe un= vermeidlich, bag nicht mit ber Beit unter ichwachen Ronigen bie Statthalter großer Stabte ober entfernter Provingen felbft Landes= herren ober Satrapen murben. Ihr Diftrict enthielt, wie ein Stud ber gothischen Baukunst, alles im Aleinen, was das Reich im Großen hatte, und sobald sie sich nach Lage der Sache mit ihren Ständen einverftanden, mar, obgleich noch abhangig vom Staat. bas kleine Reich fertig. So zerfielen die Lombarbei und bas frantische Reich, taum wurden fie noch am feidenen Faben eines tonig= lichen Namens zusammengehalten; fo mare es mit bem gotbischen und bem vandalischen Reich geworden, hatten fie langer gebauert. Um diese Bruchftude, wo jeder Theil ein Banges fein wollte, wieber zusammenzubringen, baben alle Reiche beutscher Berfaffung in Europa ein halbes Jahrtaufend bin arbeiten muffen, und einigen berselben hat es noch nicht gelingen mogen, ihre eigenen Blieber wiederzufinden. In der Berfaffung felbst liegt der Same diefer Absonderung: fie ist ein Bolop, bei welchem in jedem abgesonderten Theile ein Ganges lebt.

4) Weil bei diesem Gesammtkörper alles auf Berstönlichkeit beruhte, so stellte das haupt desselben, der Konig, ob er gleich nichts weniger als unumschränkt war, mit seiner Person sowol als mit seinem hauswesen die Nation vor. Mithin ging seine Gesammtwurde, die blos eine Staatssiction sein sollte, auch auf seine Trasbanten, Diener und Knechte über. Leibesdienste, die man dem König erwies, wurden als die ersten Staatsdienste betrachtet, weil die, die um ihn waren, Kaplan, Stallmeister und Truchses, oft bei Nathschlägen, Gerichten und sonst seine Helfer und Diener sein mußten. So naturlich dies in der rohen Einsalt damaliger Zeiten war, so unnaturlich ward's, als diese Kaplane und Truchsesse wirklich repräsentirende Gestalten des Reichs, erste Glieder des Staats, oder gar auf Ewigkeiten der Ewigkeiten erbliche Würden sein sollten; und dennoch ist ein barbarischer Brachtauszug dieser Art, der zwar

in das Tafelzelt eines tatarischen Khans, nicht aber in den Palast eines Baters, Borstebers und Richters der Nation gehörte, die Grundverfaffung jedes germanischen Reichs in Curopa. Die alte Staatsfiction wurde zur nachten Wabrheit: bas ganze Reich ward in die Tafel, den Stall und die Ruche des Konias vermandelt. Eine sonderbare Bermandlung: Bas Anecht und Bafall mar. mochte immerbin durch diefe glanzenden Oberfnechte vorgestellt werden; nicht aber der Körper der Nation, der in keinem seiner freien Glieber des Königs Knecht, sondern sein Mitgenoß und Mitstreiter gewesen war und fich von teinem feiner hausgenoffen vorstellen laffen Nirgends ift diefe tatarifche Reichsverfaffung mehr gedieben und prachtiger emporgetommen als auf bem frantischen Boben, pon ba fie durch die Normannen nach England und Sicilien, mit ber Raiserkrone nach Deutschland, von dannen in die nordischen Reiche, und aus Burgund endlich in höchster Bracht nach Spanien hinübergepflanzt worden ift; wo fie bann allenthalben nach Ort und Reit neue Bluten getragen. Bon einer folden Staatsbichtung, bas Sauswefen bes Regenten jur Geftalt und Summe bes Reichs ju machen. wußten weder Griechen noch Romer, weder Alexander noch Augustus; am Jait aber oder am Jeniseistrom ist fie einheimisch, daber auch nicht unbedeutend die Robel und hermeline ihr Sinnbild und Wappenichmud geworben.

5) In Europa hatte diese Berfassung schwerlich so festen Blas gewinnen ober behalten mogen, wenn nicht, wie wir gesehen, biefe Barbarei bereits eine andere por sich gefunden hatte, mit ber fie sich freundlich vermählte, die Barbarei des romifden Bapfttbums. Denn weil die Klerisei damals den gangen Rest ber Wiffenschaften befaß, ohne welche auch die Barbaren in diesen Ländern nicht fein tonnten, fo blieb biefen, die fich felbst Wiffenschaft zu erwerben nicht begebrten, nur Gin Mittel übrig, fie gleichsam mit zu erobern, wenn sie die Bischöfe unter sich aufnähmen. Es geschah. Und ba biefe mit den Ebeln Reichsftande, mit den Dienern bes Sofs Sofbiener wurden, da wie biese auch sie sich Beneficien, Gerechtigkeiten und Lander verleihen ließen und aus mehrern Urfachen ben Laien in vielem zuvortamen, fo mar ja teine Staatsverfaffung bem Papstthum holder und werther als diese. Wie nun einerseits nicht ju leugnen ift, daß zur Milberung der Sitten und sonstiger Ord-nung die geistlichen Reichsstände viel beigetragen haben, so ward auf ber andern Seite durch Cinführung einer doppelten Gerichts. barteit, ja eines unabhängigen Staats im Staate, ber lette in allen seinen Grundsagen wantend. Reine zwei Dinge konnten einanber an fich frember fein als bas romische Bapftthum, und ber Geift beutscher Sitten; jenes untergrub diese unaufhörlich, wie es sich gegentheils vieles aus ihnen zueignete und julest alles ju Ginem

beutscherrdmischen Chaos machte. Bofür allen beutschen Bollern lange geschaubert hatte, das ward ihnen am Ende über alles lieb; ihre eigenen Grundsätze ließen sie gegen sich selbst gebrauchen. Die Güter ber Kirche, dem Staat entrissen, wurden in ganz Europa ein Gemeingut, für welches der Bischof zu Rom trästiger als irgendein Fürst für seinen Staat waltete und wachte. Eine Berfassuna

poll Wiberfpruche und unfeliger Amifte.

6) Beder Krieger noch Monche nahren ein Land: und ba bei biefer Einrichtung für ben erwerbenden Stand fo wenig geforat war, daß vielmehr alles in ihr dahin ging, Bischofen und Ebeln die ganze Welt leibeigen zu machen, so sieht man, daß das mit dem Staat seine lebendigste Triebseder, der Fleiß der Mens fchen, ihr wirtsamer freier Erfindungsgeift, auf lange geraubt war. Der Wehrsmann hielt fich zu groß, die Aeder zu bauen, und sant berab; ber Gole und das Kloster wollte Leibeigene baben, und die Leibeigenschaft hat nie etwas Gutes geforbert. lange man Land und Guter nicht als einen nutbaren, in allen Theilen und Broducten organischen Korper, sondern als ein untheil= bares tobtes Besithum betrachtete, bas der Krone ober der Rirche ober bem Stammhalter eines ebeln Gefdlechts in ber Qualität eines liegenden Grundes, ju welchem Anechte geboren, juftande: fo lange war der rechte Gebrauch dieses Landes, sammt der mahren Schätzung menschlicher Rrafte, unfaglich behindert. Der größte Theil der Lanber marb eine burftige Almende, an beren Erbichollen Menichen wie Thiere flebten mit dem barten Gefes, nie bavon losgetrennt werben zu tonnen. Sandwerte und Runfte gingen beffelben Begs. Bon Beibern und Knechten getrieben, blieben fie lange auch im Großen eine hantierung der Knechte; und als Klöster, Die ibre Rutbarteit aus der römischen Welt tannten, fie an ihre Rloftermauern jogen, als Raifer ihnen Brivilegien ftabtischer Bunfte gaben. mar bennoch ber Bang ber Sache bamit nicht verandert. Wie tonnen Kunfte fich beben, wo ber Aderbau banieberliegt? mo bie erste Quelle des Reichthums; der unabhängige, gewinnbringende Fleiß der Menschen, und mit ihm alle Bache des Handels und freien Gewerbes verfiegt, wo nur ber Bfaffe und Rrieger gebietenbe, reiche, befitführende Berren maren? Dem Beift ber Zeiten gemaß tonnten also auch die Runfte anders nicht als als Gemeinwefen (Universitates) in Form ber Bunfte eingeführt werben; eine raube bulle. die damals ber Sicherheit halber nothig, jugleich aber auch eine Feffel mar, daß teine Wirtfamteit des menschlichen Geiftes fich un= junftmäßig regen mochte. Solden Berfaffungen find wir's iculbig. daß in Landern, die seit Jahrhunderten bebaut wurden, noch unfruchtbare Gemeinplate, daß in festgesetten Bunften, Orden und Bruderschaften noch jene alten Borurtheile und Jrrthumer übrig find, die fie treu ausbewahrt haben. Der Geist der Menschen mobelte fich nach einem handwerksleisten und troch gleichsam in eine

privilegirte Gemeinlage.

7) Aus allem erhellt, daß die Idee der deutschen Bolterverfassung, so natütlich und ebel sie an sich war, auf große, jumal eroberte, lange Beit cultivirte ober gar romisch-driftliche Reiche anaemandt. nichts anders als ein fühner Berfuch fein tonnte, bem viele Disbrauche bevorftanden; fie mußte von mehrern Bolfern voll gesunden Verstandes in der nördlichen und füdlichen Welt lange geubt, mannichfaltig gepruft und ausgebildet werden, ehe fie zu einiger Bestandheit kommen konnte. In kleinen Municipalitäten, beim Gerichtshandel, und allenthalben wo lebendige Gegenwart gilt, zeigt sie sich unstreitig als die beste. Die altdeutschen Grundste, daß jedermann von seinesgleichen gerichtet werde, daß der Borsiber bes Gerichts von ben Beifigern bas Recht nur icoppfe, bag jebes Berbrechen nur als ein Bruch der Gemeinde seine Genugthuung erwarte und nicht aus Buchstaben, sondern aus lebendiger Ansicht der Sache beurtheilt werden muffe: diese sammt einer Reihe anderer Gerichts -, Bunft - und anderer Gebräuche find Zeugen vom hellen und billigen Geifte ber Deutschen. Auch in Rudficht bes Staats waren die Grundfate vom Gefammteigenthum, ber Gefammtwehr und gemeinen Freiheit der Ration groß und edel; da fie aber auch Manner erforderten, die alle Glieder gufammenzuhalten, zwischen allen ein Berhaltniß zu treffen und das Ganze mit einem Blick zu beleben wüßten, und diese Männer nicht nach dem Erstgeburtsrecht geboren werben, fo erfolgte, mas mehr oder minder allenthalben erfolgt ift: Die Glieber ber Nation loften fich auf in wilden Rraften; fie unterbrudten bas Unbewehrte und erfetten ben Mangel bes Berftandes und Fleißes durch lange tatarische Unordnung. Inbeffen ist in ber Geschichte ber Welt die Gemeinverfassung germanischer Bolter gleichsam die feste Gulse gewesen, in welcher sich die überbliebene Cultur vorm Sturm ber Zeiten ichupte, ber Gemeingeift Europas entwidelte und ju einer Wirtung auf alle Weltgegenben unferer Erbe langfam und verborgen reifte. Buvorberft tamen bobe Bhantome, eine geiftliche und eine andere Monarchie, jum Borfchein, bie aber gang andere Zwede beforberten, ale wozu fie gestiftet worben.

# Meunzehntes Buch.

Raum ift je eine Ramenanspielung von größern Folgen gewefen, als die dem beiligen Petrus gemacht ward, daß auf den Felfen seiner Aussage eine unerschütterliche Kirche gebaut und ihm die Schlüffel des himmelreichs anvertraut werden sollten. Der Bischof, ber, wie man glaubte, auf Betrus' Stuhl nabe feinem Grabe faß. mußte biefen Namen auf fich zu beuten; und als er bei gufammentreffenden Umftanden nicht nur bas Brimat ber größten driftlichen Rirche, sondern auch das Recht geistlicher Borschriften und Befehle, Die Macht, Concilien zu berufen und auf ihnen zu entscheiben, Glaubenslehren festzusegen und zu umgaunen, unlagliche Sunden zu erlassen, Freiheiten zu ertheilen, die sonst niemand ertheilen konnte, turz, die Macht Gottes auf Erden bekam, so stieg er von dieser geiftlichen Monarchie gar bald zu ihrer Folge, ber weltlich-geiftlichen, Wie einst ben Bischöfen, so entfraftete er jest bie Gewalt ben Oberherren ber Lander. Er verlieh eine abendlandische Raiferfrone, beren Erkenntniß er fich felbst entzog. Bannfluche und Interbicte waren in seiner gefürchteten Sand, mit welcher er Reiche aufrichtete und verschenkte, Ronige geifelte und lossprach, Landern ben Gottesbienft nahm, Unterthanen und Bafallen von ihren Bflichten entband, seiner gesammten Geiftlichkeit Weiber und Rinder nahm und überhaupt ein Spftem grundete, bas eine Reihe von Sabrbunderten zwar bat erschüttern, aber noch nicht bat vernichten mogen. Eine Erscheinung Diefer Art fordert Aufmerksamkeit, und ba wol teinem Regenten der Welt die Emporbringung seiner Macht fo schwer geworden ift als dem romischen Bischof die seinige, so verbient fie wenigstens, bag man von ihr wie von jeder andern Staatsverfassung ohne Groll und Bitterfeit rede. \*)

<sup>\*)</sup> Obgleich feit Sarpi, Pufendorf u. a. einzelne Stüde ber papfilichen Gefcichte vortrefflich behandelt find, so duntt mich, fehle es boch noch an einer burchaus unparteilichen, pragmatifchen Sefcichte bes Papfithums. Der Berfasser ber Reform ationsgeschichte tönnte seinem Wert, nach Bollenbung beffelben, hierdurch eine feltene Kollommenbeit geben.

T.

# Romifde Sierardie.

Man ist gewohnt, dem, was ein Gebäude geworden ist, schon vor seiner Entstehung einen Entwurf des Baues zum Grunde zu legen; selten aber trist dies bei den politischen Bauwerken ein, die nur die Zeiten vollführt haben. Bei Roms geistlicher Größe wäre selbst zu zweiseln, ob sie je erreicht worden wäre, wenn man mit unverwandtem Blid auf sie gearbeitet hätte. Auf dem Stuhle zu Rom saßen Bischöfe von so mancherlei Art, wie auf jedem andern Throne, und auch für die fähigsten Werkzeuge gab's unglückliche Zeiten. Diese unglücklichen Zeiten aber und die Fehler der Borzgänger sowol als der Feinde selbst zu nutzen, das war die Staatstunst dieses Stuhls, durch welche er zur Festigkeit und Hoheit gelangte. Laßt uns aus vielen nur einige Umstände der Geschichte sammt den Grundsähen betrachten, auf welche sich Roms Größe stübte.

Das meiste fagt ber Name Rom selbst; die alte Königin ber Welt, bas haupt und die Krone ber Bolter hauchte auch ihrem Bijcofe ben Geift ein, bas Saupt ber Boller auf feine Beife gu werben. Alle Sagen von Betri Bifchof: und Martyrerthum maren ju Antiochien ober Jerusalem nicht von ber politischen Wirtung gewesen, wie fie in ber blübenden Kirche bes alten ewigen Rom murben; benn wie viel fand ber Bischof biefer ehrwürdigen Stadt, das ibn fast ohne seinen Willen emporbeben mußte! Der unaustilabare Stolz des römischen Bolts, dem so manche Raifer hatten weichen muffen, trug ibn auf feinen Schultern und gab ibm, bem Birten bes erften Bolts ber Erbe, ben Gebanten ein: in biefer hohen Schule der Wissenschaft und Staatstunft, zu welcher man auch noch in den driftlichen Zeiten, um Roms Gesetze zu lernen, mallfahrtete, fie felbft ju lernen und gleich ben alten Romern burch Sanungen und Rechte die Welt ju regieren. Die Bracht bes beid: nischen Gottesbienstes stand vor feinen Augen ba, und ba biefer in ber romifchen Staatsverfassung mit ber obrigfeitlichen Dacht verfnüpft gemesen mar, so erwartete bas Bolt auch in feinem drift: lichen Bijchofe ben alten Pontifex maximus, Aruspex und Augur. Un Triumphe, Feste und Staatsgebrauche gewöhnt, fab es gern, daß aus Grabern und Katatomben das Christenthum in Tempel einzog, die ber romifchen Große würdig waren, und fo ward burch Anordnung, Fefte und Gebrauche Rom jum zweiten mal bas Saupt der Bölter.

Fruh außerte Rom feine gefengebende Rlugheit badurch, daß

es auf Ginheit ber Rirde, auf Reinheit ber Lebre, auf Rechtgläubigfeit und Ratholicismus brang, auf ben bie Rirche gebaut werben mußte. Schon im 2. Jahrhundert magte es Bictor, die Chriften in Afien nicht für feine Bruder gu ertennen, wenn fie bas Ofterfest nicht zu Giner Zeit mit ihm feiern wollten; ja die erste Spaltung der Juden: und Heidendristen ist wahrschein-lich von Rom aus beigelegt worden; Paulus und Betrus liegen in ihm friedlich begraben.\*) Dieser Geist einer allgemeinen Lebre erhielt sich auf dem römischen Stubl, und obgleich einige Papste fich vom Bormurf ber Reperei taum haben rein erhalten mogen, fo wußten jedesmal ihre Nachfolger einzulenten und traten gurud ans Steuer der rechtgläubigen Rirche. Die hat fich Rom vor Repereien gebudt, so oft biese es auch mächtig brangten: morgenlandische Kaiser, Ost: und Westgothen, Burgunder und Longobarden waren Arianer, einige berfelben beberrichten Rom: Rom aber blieb tatholisch. Ohne Nachsicht schnitt es zulett fich ab von ber griedifchen Rirche, ob diefe gleich eine balbe Belt mar. Rothwendia mußte biefe Grundlage einer unerschütterten Reinigfeit und Allgemeinheit der Lebre, die auf Schrift und Tradition zu ruben vorgab. bei gunftigen Umftanden einen geiftlichen Richterthron über fich ge= winnen und tragen.

Solche günstige Umstände kamen. Nachdem der Raiser Italien verlaffen, als bas Reich getheilt, von Barbaren überschwemmt, Rom mehrmals erobert und geplundert ward, da batte mehr als einmal fein Bischof Gelegenheit, auch fein Erretter zu merben. Er marb ber verlaffenen Koniasstadt Bater; und die Barbaren, die die Berrlichkeit Roms verheerten, scheuten beffelben oberften Briefter. Attila gog gurud; Beiferich gab nach; ergrimmte longobardische Konige warfen sich, noch ehe er Roms Herr war, vor ihm nieder. Lange wußte er zwischen Barbaren und Griechen die Mitte zu halten; er wußte zu theilen, damit er einst regiere. Und als die theilende Staatstunft nicht mehr gelang, ba hatte er fein tatholisches Frantreich jur Sulfe fich ichon gubereitet; er jog über bas Gebirge, erbielt von feinem Befreier mehr, als er gesucht hatte, feine Bischofs= stadt mit allen Städten des Erarchats. Endlich ward Karl der Große romischer Raifer, und nun bieß es: Gin Rom, Gin Raifer, Ein Bapft! brei ungertrennliche Ramen, Die fortan bas Bobl und das Uebel der Bolter wurden. Unerhort ift's, mas fich der romifche Bischof icon gegen ben Sohn seines Wohlthaters erlaubte: noch mehreres martete auf feine fpatern Nachfolger. Er fcblichtete gwischen ben Raifern, gebot ihnen, entsette fie und ftieß die Krone von ihrem Saupt, Die er ihnen gegeben ju haben glaubte. Die gut-

<sup>\*)</sup> hiervon an einem anbern Orte.

muthigen Deutschen, die 350 Jahre lang dieses Kleinods halber nach Rom zogen und ihm das Blut ihrer Nation willig ausopserten, sie waren es, die den Uebermuth der Päpste zu seiner schrecklichten Höhe erhoben. Ohne einen deutschen Kaiser und die traurige Verschung seines Reichs wäre nie ein Hildebrand entstanden, und noch jetzt ist Deutschland, seiner Versassung wegen, ein Rubekissen der römischen Krone.

Die bas beibnifche Rom feinen Eroberungen bequem lag: fo war das driftliche Rom den seinigen wohlgelegen. Bon ber Rords und Ditfee, vom Schwarzen Meer und ber Bolga tamen zahllofe Bolter, die ber Bifchof ju Rom mit bem rechtaläubigen Rreus boch endlich bezeichnen mußte, wenn fie in Diefer rechtgläubigen Begend friedlich wohnen follten; und die nicht felbst tamen, suchte er auf. Gebete und Weihrauch fandte er ben Rationen, wofür fie ihm Bold und Silber weihten und feine gablreichen Diener mit Medern, Baldern und Muen begabten. Die iconfte Gabe aber, Die fie ibm barbrachten, war ihr unbefangenes robes herz, bas mehr fündigte, als es Sunden tannte, und von ihm Sundenregister empfing, bamit es ben Ablaß berselben empfangen möchte. Hier kamen die Schluffel Betrus' in Uebung, und fie erklangen nie ohne Belohnung. Welch ein schnes Erbtheil der Geiftlichen waren die Länder der Gothen, Alemannen, Franken, Angeln, Sachsen, Danen, Schweben, Slawen, Bolen, Ungarn und Breugen! Je fpater biefe Bölker ins himmelreich traten, besto theurer mußten sie den Einstritt, oft mit Land und Freiheit, bezahlen. Je nördlicher oder östslicher, besto langsamer war die Bekehrung, desto ansehnlicher ihr Dant; je schwerer ein Bolt ans Glauben ging, besto fester lernte es glauben. Nach Grönland hinauf, zur Duna und zum Onepr gen Often, westlich bis ju jedem außerften Borgebirge reichte endlich

bes römischen Bischofs Hurbe.
Der Bekehrer ber Deutschen, Winfried oder Bonifacius, hat dem Ansehne des Papstes über Bischöfe, die außer seiner Didcese sahen, mehr emporgeholsen, als es irgendein Kaiser hätte thun mögen. Als Bischof im Lande der Ungläubigen hatte er dem Papst einen Sid der Treue geschworen, der nachher durch Ueberredung und Forderungen auch auf andere Bischse überging und endlich in allen katholischen Reichen zum Geseh ward. Mit den öftern Theilungen der Länder unter den Karlingern wurden auch die Didcesen der Bischse zerrissen, und der Papst bekam reiche Gelegenheit, in ihren Sprengeln zu wirken. Die Sammlung der Beiten, wahrscheinlich zwischen dem franklischen und deutschen Reich, zuerst öffentlich erschien und, da man sie aus Unachtamkeit, List und Unwissenheit gelten ließ, alle eingerissen jüngere Misbräuche

auf einmal mit dem ältesten Ansehen seststellte — dies einzige Buch diente dem Papst mehr als zehn Kaiserdiplome; denn überhaupt waren Unwissenheit und Aberglaube, mit denen die ganze Abendswelt überdeckt war, das weite und tiefe Weer, in welchem Vetrus'

Ret fischte.

Am meisten zeigt sich die Staatskuabeit der römischen Bischöfe barin, daß fie die widerwärtiaften Umftande ihnen zu bienen zwangen. Lange waren fie pon ben morgenländischen, oft murben fie auch bon ben abendlandischen Raifern gebrudt, und boch mußte ihnen Konstantinopel zuerst ben Rang eines allgemeinen Bischofs zuge-stehen, Deutschland endlich die Investitur der geistlichen Reichsstände boch überlaffen. Die griechische Rirche trennte fich, auch jum Bortheil des Papstes, der in ihr nie zu dem Ansehen hatte kommen tonnen, nach welchem er im Occident strebte; jest schloß er die seinige besto fester an sich. Mohammed erschien, die Araber bemächtigten sich eines großen Theils des füdlichen Europa, sie streiften selbst nabe an Rom und versuchten Landung; auch diese Uebel wurden dem Bapft erfprieglich, der fowol die Schwäche der griechi= ichen Raifer als die Gefahr, mit ber Guropa bebrobt mand, febr wohl zu gebrauchen wußte, sich felbst als Retter Italiens ins Relb wagte und fortan das Christenthum gegen alle Ungläubigen zum Keldvanier machte. Gine fürchterliche Art ber Kriege, ju benen er mit Bann und Interdict zwingen konnte, und in benen er nicht etwa nur Herold, sondern oft auch Schapmeister und Feldberr warb. Das Glud ber Normanner gegen die Araber nuste er gleichfalls: er belieh fie mit Landern, Die ihm nicht gehörten, und gewann durch fie den Micken frei, um vor sich hin zu wirken. So wahr ist's, daß der am weitesten kommt, der anfangs felbst nicht weiß, wie weit er kommen werbe, dafür aber jeden Umstand, den ihm die Reit gemabrt, nach festen Magregeln gebraucht.

Lakt uns einige dieser Maßregeln, die der römische Hof zu seinem Bortheil befolgt hat, ohne Liebe und Haß auszeichnen.

1) Roms Herrschaft beruhte auf Glauben, auf einem Glauben, ber zeitlich und ewig das Wohl menschicher Seelen ber fördern sollte. Zu diesem Spstem gehörte alles, was menschliche Seelen leiten kann; und dies alles brachte Rom in seine Hande. Bon Mutterleibe an die ins Grab, ja die jenseit desselben im Fegseuer war der Mensch in der Gewalt der Kirche, der er sich nicht entziehen konnte, ohne rettungslos unglüdlich zu werden; sie formte seinem Kopf, sie beunrubigte und beruhigte sein Herz; durch die Beichte hatte sie den Schlüssel zu seinen Gebeimnissen, zu seinem Gewissen, zu allem, was er um und an sich trägt, in handen.

Lebenslang blieb der Gläubige unter ihrer Bucht unmundig, und im Artitel bes Todes band fie ibn mit fiebenfachen Banden, um ben Reuigen und Freigebigen befto freigebiger ju lofen. Das geicab Konigen und Bettlern, Rittern und Moncen, Mannern und Beibern; weber feines Berftandes noch feines Gewiffens mächtig, mußte jedermann geleitet werben, und an Leitern konnte es ibm nie fehlen. Da nun der Menich ein trages Geschöpf ift, und wenn er einmal an eine driftliche Seelenpflege gewöhnt marb, berfelben idwerlich wieber entbebren mag, vielmehr feinen Rachtommen bies fanfte Joch als bas Bolfter eines Kranten anempfiehlt: fo war die Serricaft ber Kirche bamit im Innersten ber Menschen gegrundet. Dit bem Berftande und bem Gewiffen bes Glaubigen batte fie alles in ihrer Gewalt; es war eine Rleinigkeit, daß, wenn fie ibm fein Geiftliches faete, fie etwa fein Leibliches ernte: binaeaeben. wie er mar, batte fie ibn bei Leibesleben im Innersten langft geerbt.

2) Diefen Glauben ju leiten bebiente fich bie Rirche nicht etwa bes Großten, bes Bichtigften, fonbern bes Raflichften, bes Rleinften, weil fie mobl mußte, meld ein Beniges bie Andacht ber Denfchen vergnuge. Gin Rreug, ein Marienbild mit bem Kinde, eine Meffe, ein Rosenkranz thaten zu ihrem Zwede mehr, als viel feine Speculationen wurden gethan baben; und auch biefen hausrath verwaltete fie mit bem fparfamften Bo eine Meffe hinreichte, bedurfte es des Abendmabls nicht: wo eine ftille Deffe genug mar, bedurfte es feiner lauten: mo man verwandeltes Brot af, mar ber verwandelte Bein qu ent: bebren. Mit einer folden Dekonomie gewann bie Rirche Raum qu ungabligen Freiheiten und untoftbaren Geichenten; benn auch ber iparfamfte Detonom tonnte gefragt werben, ob er aus Baffer, Brot, Bein, aus einigen Glas- ober holzperlen, ein wenig Bolle, Salbe und bem Rreuz ein mehreres ju machen wiffe, als baraus die Rirche gemacht hat. So auch mit Formularen, Gebeten, Ceremonien. Rie wollte sie vergebens erfunden und angeordnet haben: alte Formeln blieben, obwol für bie neuere Beit neue gehörten; bie and bachtige Rachtommenschaft sollte und wollte wie ihre Borfahren felig werben. Roch weniger nahm die Kirche je einen ibrer begegangenen Fehler jurud; gar ju augenscheinlich begangen, marb er jederzeit nur auf die verblumteste Weise vernichtet, sonst blieb alles, wie es war, und ward nach gegebenen Beranlassungen nicht perheffert, fondern vermehrt. Che auf Diefem bedächtlichen Bege ber himmel voll Beiliger war, war die Rirche voll Reichthumer und Bunder; und auch bei ben Bundern ihrer Beiligen bat fich Die Erfindungefraft ber Ergabler nicht bemuht. Alles wiederholt fich und baut auf ben großen Grundfat ber Bopularität, bes Fahlichsten, des Gemeinsten, weil eben bei der mindesten Glaub= wurdigleit bas oft und breift Wiebertommende felbst Glauben ge=

bietet und julest Glauben findet.

3) Dit bem Grundfat bes Rleinften wußte bie romifche Staats: funft bas Reinfte und Grobfte bergeftalt ju verbinden, baß fie in beiden schwerlich ju übertreffen fein mochte. Riemand tonnte bemuthiger, schmeichelnder und flehender sein, als in Zeiten ber Roth ober gegen Willfährige und Gutherzige die Bapfte waren: balb fpricht Sanct-Betrus burch fie. balb ber gartlichfte Bater : niemand aber tann auch offener und stärter, grober und barter als fie schreiben und handeln, sobald es noth war. Die disputiren fie, sondern sie decretiren; eine schlaue Kühnheit, die ihren Weg ver= folgt, fie mag fleben und bitten, ober forbern, broben, tropen und strafen, bezeichnet die Bullensprache des Romanismus fast ohne ihresgleichen. Daber ber eigene Ton ber Rirchengesete, Briefe und Decrete mittlerer Zeiten, ber von ber Burbe ber altromifchen Gesetgebung fich fonberbar unterscheibet; ber Knecht Chrifti ift gewöhnt, ju Laien ober zu Untergebenen zu fprechen, immer seiner Sache gewiß, nie sein Wort zurudnehmenb. Dieser heilige Despotismus, mit vaterlicher Burbe geschmudt, bat mehr ausgerichtet als jene leere Soflichkeit nichtiger Staatsranke, benen niemand traut. wußte, mas er wollte und wie er Gehorfam zu fordern habe.

4) Auf teinen einzelnen Gegenstand- ber burgerlichen Gesellschaft ließ sich die romische Staatstunft mit Borliebe ein; fie war um ihr felbst willen da, brauchte alles, mas ihr diente, konnte alles vernichten, mas ihr entgegenstand. benn nur an ibr felbit lag ibr. Gin geiftlicher Staat, ber auf Rosten aller driftlichen Staaten lebte, konnte freilich nicht umbin, jest auch den Wiffenschaften, jest der Sittlichkeit und Ordnung, jest bem Aderbau, Kunften, bem handel nütlich zu werden, wenn es fein 3wed wollte; baß aber bem eigentlichen Bapismus es nie an reiner Auftlarung, an Fortschritten zu einer beffern Staatsordnung sammt allem, was bazu gehört, gelegen gewesen sei, erweist bie ganze mittlere Geschichte. Der beste Keim konnte zertreten werden, sobald er gefährlich ward; auch der gelehrtere Papst mußte seine Einfichten verbergen ober bequemen, fobalb fie bem ewigen Intereffe bes romischen Stuble ju weit aus bem Bege lagen. mas bies Intereffe nahrte, Runfte, Binfen, Aufruhr erregenbe Municipalftabte, gefchentte Meder und Lanber - bas marb gur großern Ehre Gottes gepflegt und verwaltet. Bei aller Bewegung mar bie

Rirche der stillstebende Buntt des Universum.

5) Bu biefem Zwed burfte ber vomischen Staats: herrschaft alles bienen, was ihr nutte: Krieg und Schwert, Flamme und Gefängniß, erdichtete Schriften, Meineid auf eine

getheilte Boftie, Inquifitionsgerichte und Interdicte. Schimpf und Elend, zeitliches und ewiges Unglud. Um ein Land gegen feinen Landesherrn aufzubringen, konnten ihm alle Mittel der Seligkeit, außer in ber Tobesftunde, genommen werden; über Gottes : und Menichengebote, über Bolfer: und Menichenrechte murbe mit ben

Schlüffeln Betrus' gewaltet.
6) Und ba bies Gebäube allen Pforten ber Holle überlegen fein follte; ba bies Spftem tanonifder Ginrichtungen, Die Macht ber Schluffel zu binden und zu lofen, Die zauberifche Gewalt beiliger Zeichen, Die Gabe bes Geiftes, ber fich von Betrus an auf seine Rachfolger und ihre Geweihten fortpflanzt, nichts als Emigkeit predigt: mer konnte fich ein tiefer eingreifendes Reich gebenten? Seel: und leibeigen gebort ibm ber Stand ber Briefter; mit geschorenem Saupt und unwiderruflichem Gelubbe werben fie feine Diener auf emig. Unauflöslich ift bas Band, bas Rirche und Briefter tnupft; genommen wird ibm Rind, Beib, Bater und Erbe: abgeschnitten vom fruchtbaren Baum bes menschlichen Geschlechts. wird er dem verennirendeburren Baum der Rirche eingeimpft; seine Chre fortan nur ihre Ehre, ihr Rupen ber seine; keine Aenderung der Gedanken, keine Reue ist möglich, bis der Tod seine Knechtschaft endet. Dafür aber zeigte diesen Leibeigenen die Kirche auch ein weites Feld ber Belohnung, eine bobe Stufenleiter, reiche, weitgebietende Knechte, die Berren aller Freien und Großen der Erbe ju werden. Den Ehrgeizigen reizte fie mit Ehre, ben Andachtigen mit Andacht, und hatte für jeden, was ihn lockt und belohnt. Auch hat diese Gesetzgebung das Eigene, daß, solange ein Rest von ihr ba ift, fie gang ba fei, und mit jeder einzelnen Maxime alle befolat werden muffen: denn es ist Betrus' Fels, auf welchem man mit feinem unverganglichen Nepe fifcht; es ist bas unzuzerstudenbe Gemand, bas im Spiel ber Kriegsleute felbft nur Ginem zutheil werden konnte.

7) Und wer war in Rom, an der Spipe seines heiligen Collegiums, Diefer Gine? Rie ein wimmerndes Rind, bem man etwa an seiner Wiege ben Gib ber Treue schwur und bamit allen Phantasien seines Lebens Hulbigung gelobte, nie ein spielender Anabe, bei dem man sich burch Begünstigung seiner Jugendthor: beiten einschmeichelte, um nachher ber vergartelnde Liebling feiner Laune zu werden; ein Mann ober Greis warb erwählt, ber, meistens in Geschäften ber Rirche icon geubt, bas Feld tannte, auf welchem er Arbeiter bestellen sollte. Ober er war mit ben Fürsten seiner Beit nabe verwandt, und ward in fritischen Beiten gerade nur ju ber Berlegenheit gemahlt, Die er abthun follte. Nur wenige Sabre batte er zu leben und für feine Nachkommenschaft rechtmäßig etwas zu erbeuten; wenn er aber auch biefes that, fo mar's im großen Ganzen des driftlichen Pontificats selten werth der Rede. Das Interesse des römischen Stuhls war fortgehend; der ersahrene Greis ward nur eingeschoben, damit er zu dem, was geschehen war, auch seinen Namen dazuthun könnte. Manche Päpste erlagen der Bürde; andere, rechtsersahrene, staatskluge, kühne und standhaste Männer, verrichteten in wenig Jahren mehr, als schwache Regierungen in einem halben Jahrhundert thun konnten. Eine lange Reihe von Namen müßte hier stehen, wenn auch nur die vornehmsten würdigen und großen Päpste genannt werden sollten, bei deren vielen war es bedauert, daß sie zu keinem andern Jwed arbeiten konnten. Dare wollüstigen Weicklinge sind auf dem römischen Stuhl weit weniger als auf den Thronen weltsicher Regenten; und dei manchen dersselben sind ihre Fehler nur auffallend, weil sie Fehler der Päpste waren.

#### 11.

### Birtung ber Sierardie auf Europa.

Bor allem muß man bes Guten erwähnen, bas unter ieder Sulle bas Chriftenthum feiner Natur nach bringen mußte. leidig gegen Arme und Bedrängte, nahm es bei den wilden Ber-heerungen der Barbaren fie unter seinen Schutz; viele Bischöfe in Gallien, Spanien, Italien und Deutschland haben bies wie Beilige Ihre Wohnungen und die Tempel wurden eine Zuflucht erwiesen. ber Bebrangten; fie tauften Stlaven los, befreiten die Geraubten und steuerten bem abideulichen Menschenbandel ber Barbaren, mo fie mußten und tonnten. Diefe Ehre ber Milbe und Großmuth gegen ben unterbrudten Theil bes Menichengeschlechts tann man bem Chriftenthum, feinen Grundfaten nach, nicht rauben; von feinen ersten Zeiten an arbeitete es zur Rettung ber Menfchen, wie fcon mehrere felbft unpolitifche Gefete ber morgenlandifchen Raifer zeigen. Da in der abendlandischen Kirche man dieser Wohlthat noch minder entbebren tonnte, fo fprechen viele Decrete ber Bifcofe in Spanien, Gallien und Deutschland bafur, auch ohne Buthum bes Bapftes.

Daß in den Zeiten der allgemeinen Unsicherheit Tempel und Klöster die heiligen Freistätten auch des stillen Fleißes und Handels, des Aderbaues, der Künste und des Gewerbes gewesen, ist gleichsfalls unleugdar. Geistliche stifteten Jahrmärkte, die ihnen zur Ehre noch iest Wessen heißen, und befriedigten sie, wenn selbst der Kaiser-

und Ronigsbann fie nicht ficherstellen tonnte, mit bem Gottesfrieben. Rünftler und Gewerte jogen fich an Klostermauern und fuchten vor bem leibeigenmachenden Abel Buflucht. Monche trieben ben vernadläffigten Aderbau burch ihre und anderer Sande; fie verfertigten, was fie im Kloster bedurften, ober gaben wenigstens einem klosterliden Kunftfleiß svarsamen Lohn und Raum. In Klöfter retteten fich die übergebliebenen alten Schriftsteller, die, hier und ba abgeschrieben, ber Rachwelt aufbewahrt wurden. Durch Bulfe bes Gottesbienstes endlich erhielt fich, wie fie auch war, mit ber lateis nischen Sprache ein schwaches Band, bas einst zur Literatur ber Alten gurud: und von ihnen beffere Beisbeit berleiten follte. folde Zeiten geboren Rloftermauern, die auch ben Bilgrimen Sicherbeit und Schut, Bequemlichkeit, Koft und Aufenthalt gewährten. Durch Reisen biefer Urt sind bie Länder zuerst friedlich verknüpft worden; benn ein Bilgerftab ichuste, wo taum ein Schwert ichugen tonnte. Auch hat fich an ihnen die Runde fremder Lander fammt Sagen, Erzählungen, Romanen und Dichtungen in ber robesten Rindbeit gebildet.

Alles dies ist wahr und unleugbar; da vieles davon aber auch ohne den römischen Bischof geschehen konnte, so laßt uns sehen, was dessen gestelliche Oberherrschaft eigentlich Europa für Nugen gebracht

habe.

1) Die Bekehrung vieler heidnischen Bölker. Aber wie wurden sie bekehrt? Oft durch Feuer und Schwert, durch Femgerichte und ausrottende Kriege. Sage man nicht, daß der römische Bischof solche nicht veranstaltet habe; er genehmigte sie, genoß ihre Frückte und ahmte, wenn er's thun konnte, sie selbst nach. Daber eine Kehergerichte, zu denen Ksalmen gesungen wurden, jene dekehrenden Kreuzzüge, in deren Beute sich Kapst und Fürsten, Orden, Brälaten, Domherren und Briester theilten. Was nicht umtam, ward leibeigen gemacht und ist es großentheils noch. So hat sich das christliche Europa gegründet, so wurden Königreiche gestistet und vom Kapst geweiht, ja späterhin das Kreuz Ehristi als Mordzeichen in alle Welttheile getragen. Amerika raucht noch vom Blut seiner Erschlagenen, und die in Europa zu Knechten gemachten Bölker verwünschen noch ihre Bekehrer. Und ihr, zahllose Opfer der Inquisition im süblichen Frankreich, in Spanien und in andern Belttheilen, eure Asch ift verslogen, eure Gebeine sind vermodert; aber die Geschichte der an euch verübten Greuel bleibt eine ewige Anklägerin der in euch beleidigten Menschheit.

2) Man eignet der Hierarchie das Berdienst zu, die Bölker Europas zu einer Christenrepublik verbunden zu haben. Borin hatte diese bestanden? Daß alle Rationen vor Sinem Kreuz knieten und einerlei Messe anbörten, wäre etwas, aber nicht viel.

Daß in geiftlichen Sachen fie alle von Rom aus regiert werben follten, war ihnen felbft nicht erfprießlich: benn ber Tribut. ber babin ging, und bas ungablbare Beer von Monden und Geiftlichen. Nuntien und Legaten brudte die Lander. 3mifchen ben europäischen Mächten war damals weniger Friede als je, nebst andern Urfachen auch bes falichen Staatsspftems halber, bas eben ber Papft in Europa festbielt. Der heidnischen Geerauberei mar burche Chriftenthum gewehrt; machtige Chriftennationen aber rieben fich bart aneinander, und jede berfelben mar innerlich voll Bermirrung, von einem geift : und weltlichen Raubgeift belebt. Eben diefe Doppelberrichaft, ein papftlicher Staat in allen Staaten, machte, baß tein Reich auf feine Principien tommen tonnte, an die man nur bachte, feithem man von ber Oberberrichaft bes Bapftes frei mar. driftliche Republit hat fich Europa also nur gegen die Ungläubigen gezeigt, und auch ba felten ju feiner Chre; benn taum bem evifchen Dichter find die Kreugzüge ruhmwürdige Thaten.

3) Es wird ber hierarchie jum Rubm angerechnet, baß fie bem Despotismus ber Fürften und bes Abels eine Begen: macht gewesen und bem niedern Stande emporgeholfen habe. Go mabr biefes an fich ift, fo muß es bennoch mit großer Ginidrantung gelagt werben. Der urfprünglichen Berfaffung beutider Bölfer war der Despotismus eigentlich so ganz zuwider, daß sich eher behaupten ließe, die Könige haben ihn von den Bischöfen gelernt, wenn diese Seelenkrankheit gelernt werden durfte. Bischöfe nämlich brachten aus ihrer misbrauchten Schrift, aus Rom und ihrem eigenen Stande morgenlandische ober flofterliche Begriffe von blinder Unterwerfung unter ben Willen bes Oberherrn in die Befete ber Bolter und in ihre Erziehung; fie maren's, Die bas Umt bes Regenten zur tragen Burbe machten und feine Berfon mit bem Salbol gottlicher Rechte ju Befugniffen bes Eigenduntels weibten. Faft immer waren Geiftliche Die, beren fich Die Ronige ju Grundung ihrer despotischen Macht bedienten; wenn fie mit Geschenken und Borgugen abgefunden waren, fo durften andere wol aufgeopfert werben. Denn überhaupt, maren es nicht bie Bijchofe, die in Erweiterung ihrer Macht und Borguge ben Laienfürsten vorangingen ober ihnen eifersuchtig nachfolgten? Beiligten nicht eben fie die widerrechtliche Beute? Der Papft endlich als Oberrichter ber Rönige und ber Despot ber Despoten entschied nach göttlichem Rechte. Er erlaubte jur Zeit ber tarlingischen, franklichen und schwäbischen Kaiser sich Anmaßungen, die ein Laie sich nur mit allgemeiner Disbilligung hätte erlauben mögen, und bas einzige Leben Raifer Friedrich's II. aus bem schmabifchen Sause, von seiner Minderjährigkeit an unter ber Bormundschaft Des rechtsgelehrteften Bapftes bis ju feinem und feines Entels Konradin Tode, mag die Summe dessen sein, was vom oberrichtlichen Amt der Käpste über die Fürsten Europas gesagt werden kann. Unvertischar kiebt das Blut dieses Hauses am apostolischen Stuhle. Belch eine fürchterliche Höhe, Oberrichter der Christenheit zu sein über alle europäischen Könige und Länder! Gregor VII., wahrlich kein gemeiner Mann, Innocenz III., Bonisacius VIII. sind davon redende Beweise.

4) Die großen Inftitute ber Hierarchie in allen katholischen Ländern sind unverkenndar; und vielleicht wären die Wissenschaften längst verarmt, wenn sie nicht von den überbliebenen Brosamen dieser alten Heiligentasel noch spärlich ernährt wurden. Indesse Benedictiners Hauch dier für Irrung am Geist voriger Zeiten. Keines Benedictiners Hauchtabsicht war der Ackerdau, sondern die Mönchsandacht. Er hörte auf zu arbeiten, sodale er nicht mehr arbeiten durste; und wie viele Summen von dem, was er erward, gingen nach Rom oder wohin sie nicht sollten! Auf die nühlichen Benedictiner sind eine Reihe anderer Orden gesolgt, die zwar der Hierarchie zuträglich, dagegen aber Wissenzichaften und Künsten, dem Staat und der Menscheit äußerst zur Last waren, vorzüglich die Bettelmönche. Alle sie, nehst den Ronnen jeder Art, die Brüder und Schwestern der Barmherzigkeit vielleicht allein ausgenommen, gehören einzig nur in jene harten, dunkeln, darbarischen Zeiten. Wer würde heutzutage ein Kloster nach der Regel Benedict's stiften, damit die Erde gebaut, oder eine Domkirche gründen, damit Jahrmarkt in ihr gehalten werde? Wer würde von Mönchen die Theorie des Handels, vom Bischofe zu Rom das System der besten Staatswirthschaft, oder vom gewöhnslichen Scholaster eines Hochstifts die beste Einrichtung der Schulen Lernen wollen? Damals indessen war alles, was der Wissenschen biente, von unschädzbaren Werth.

Daß man indeß die erzwungenen Gelübbe der Enthaltsamkeit, des Müßiggangs und der klösterkichen Armuth zu keiner Zeit und unter keiner Religionspartei dahin rechne! Dem papsklichen Stuhl waren sie zu seiner Oberherrschaft unentbehrlich, er mußte die Kneckte der Kirche von der lebendigen Welt losreißen, damit sie seinem Staat ganz lebten; der Menscheit aber waren sie nie angemessen noch ersprießlich. Laßt ehelos bleiben, betteln und Ksalmen tingen, laßt sich geiseln und Rosenkränze beten, wer kann und mag; daß aber Zünste dieser Art unter öffenklichem Schuß, ja unter dem Siegel der Heiligkeit und eines überströmenden Verzbienstes, auf Kosten des geschäftigen nüglichen Fleißes, eines ehrbaren Hauswesens, ja der Wünsche und Triebe unserer Natur selbst mit Borzügen, Pfründen und einem ewigen Einkommen begünstigt

werben — wer ist, ber dies zu loben oder zu billigen bermöchte? Gregor VII. kummerten die Liebeseuszer der kranken Ronnen, die verstohlenen Wege der Ordensbrüder, die stummen und lauten Sünden der Geistlichen, die durch sie gekränkten Ehen, die gessammelten Güter der todten Hand, der genährte Ehrgeiz des abgesonderten heiligen Standes und jede andere Berwirrung nicht, die daraus erwachsen mußte; im Buch der Geschichte aber liegen

bie Folgen bavon flar am Tage.

5) Also wollen wir auch von den Wallfahrten beiliger Müßig= ganger nicht viel ruhmen; wo fie nicht auf eine verstedte Weife bem Sandel oder der Kundichaft unmittelbar dienten, haben fie gur Lander: und Bollerkenntniß nur fehr zufällig und unvolltommen beigetragen. Allerdings mar es eine große Bequemlickeit, unter einem beiligen Bilgertleibe allenthalben Sicherheit, in wohlthatigen Rlöftern Speife und Rube, Reisegefährten auf allen Wegen und aulent im Schatten eines Tempels ober beiligen haines ben Troft und Ablaß zu finden, deffen man begehrte. Führt man aber ben fußen Bahn gur ernften Babrheit gurud, fo fieht man in beiligen Bilgerkleidern oft Miffethater ziehen, Die grobe Berbrechen burch eine leichte Ballfahrt verfohnen wollen, irre Andachtige, Die Saus und Sof verlaffen ober verschenten, die den erften Bflichten ibres Standes ober ber Menschheit entsagen, um nachher lebenslang verborbene Menichen, halbe Dabnfinnige, anmagende ober ausichmei= fende Thoren zu bleiben. Das Leben ber Bilger mar felten ein heiliges Leben; und ber Aufwand, ben fie noch jest an ben haupt= orten ihrer Wanderschaft einigen Konigreichen toften, ift ein mabrer Raub ihrer Lander. Gin Ginziges icon: daß diefe andachtige Krantbeit, nach Jerufalem zu wallfahrten, unter andern auch bie Rreugzuge berporgebracht, mehrere geistliche Orben veranlagt und Europa elend entvölkert bat - bies allein zeugt icon gegen biefelbe; und wenn Missionen sich binter fie verstedten, so batten Diese gewiß tein reines Bute zum Endzwed.

6) Das Band endlich, badurch alle römisch-katholischen Länder unleugdar vereint wurden, die lateinische Mönchssprache, hatte auch manche Knoten. Nicht nur wurden die Muttersprachen der Bölker, die Europa besaßen, und mit ihnen die Bölker selbst in Robeit erhalten; sondern es kam unter andern auch hierdurch insonderheit das Bolk um seinen letzten Antheil an öffentlichen Bershandlungen, weil es kein Latein konnte. Mit der Landessprache ward jedesmal ein großer Theil des Rationalcharakters aus den Geschäften der Ration verdrängt, wogegen sich mit der lateinischen Monchssprache auch jener fromme Mönchsgeist einschlich, der zu gelegener Zeit zu schmeicheln, zu erschleichen, wol auch zu verställschen wußte. Daß die Acten sämmtlicher Rationen Europas,

ihre Gesete, Schlüse, Bermächtnisse, Kauf: und Lehninstrumente, endlich auch die Landesgeschichte so viele Jahrhunderte hindurch latein geschrieben wurden — dies konnte zwar der Geistlichkeit, als dem gelehrten Stande, sehr nütlich, den Rationen selbst aber nicht anders als schädlich sein. Nur durch die Cultur der vaterländischen Sprache kann sich ein Bolk aus der Barbarei heben, und Europa blieb auch deshalb so lange barbarisch, weil sich dem natürlichen Organ seiner Bewohner sast ein Jahrtausend hin eine fremde Sprache vordrang, ihnen selbst die Reste ihrer Denkmale nahm und auf so lange Zeit einen vaterländischen Coder der Gesete, eine eigenthümliche Berfassung und Rationalgeschichte ihnen ganz unmöglich machte. Die einzige russische Geschichte ist auf Denkmale in der Landessprache gedaut, eben weil ihr Staat der Hierarchie des römischen Papstes fremd geblieden war, dessen Gesandten Wladimir nicht annahm. In allen andern Tendern Europas den wie Wönchssprache alles verdrängt, was sie hat verdrängen mögen, und ist nur als eine Rothsprache oder als der schmale Uebergang zu loben, auf welchem sich die Literatur des Alterthums für eine besser zeitretten konnte.

Ungern habe ich diese Einschränfung des Lobes der mittlern Zeiten niedergeschrieben. Ich fühle ganz den Werth, den viele Institute der hierarchie noch für uns haben, sehe die Roth, in welcher sie damals errichtet wurden, und weile gern in der schauerlichen Dämmerung ihrer ehrwürdigen Anstalten und Gebäude. Aus eine grobe hülle der Ueberlieserung, die den Sturm der Barbares eine grobe hülle wer Ueberlieserung, die den sturm der Barbares als Ueberlegung derer, die das Gute in sie legten; nur einen bleibenden positiven Werth für alle Zeiten mag sie sich schwerlich erwerben. Wenn die Frucht reif ist, zerspringt die Schale.

#### Ш.

## Beltliche Schirmvogteien ber Rirche.

Ursprünglich waren die Könige beutscher Stämme und Bölker erwählte Feldherren, die Borsteher der Nation, die obersten Richter. Als Bisches sie salbten, wurden sie Könige nach göttlichem Recht, Schirmvögte der Kirche ihres Landes; als der Papst den römischen Kaiser krönte, bestellte er ihn gleichsam sich zum Coadjutor: er die Sonne, der Kaiser der Mond, die übrigen Könige Gestirne am himmel der cristatholischen Kirche. Dies System, das im Dunkel

angelegt war, ging nur in ber Dammerung hervor, es ward aber febr balb lautbar. Schon ber Sohn Karl's bes Großen legte auf das Geheiß ber Bischöfe seine Krone nieder und wollte fie nicht anders als auf ihr neues Geheiß wieder annehmen; unter feinen Rachfolgern ward ber Bertrag mehrmals wiederholt, baß bie Roniae ihre geiltlichen und weltlichen Stande in Geschäften ber Rirche und bes Staats als Mitgehulfen ansehen sollten. Der falsche Isidor endlich machte die Grundsape allgemein, daß, vermöge der Gewalt der Schlüffel, der Papst berechtigt sei, Fürsten und Könige mit dem Bann zu belegen und ihrer Regierung unfähig zu erklären. Insonderheit maßte ber Bapft fich viel Recht an über die romifche Raiserkrone, und man gestand es ihm zu. Heinrich von Sachsen nannte sich nur einen König von Deutschland, bis ihn ber Papst jur römischen Kaisertrone einlub; Otto und seine Rachsolger, bis zu Friedrich II., empfingen sie von ihm und glaubten damit einen Borrang ober gar eine Art Oberherrschaft über alle Ronige ber Christenheit empfangen ju haben. Sie, benen ihr beutsches Reich ju verwalten oft schwer warb, empfanden es übel, wenn ohne ihre Beleihung bem griechischen Reiche etwas entnommen wurde; fie betriegten die Seiben und sesten Bischofe in berselben 1000 Ländern. Wie der Papst einen christlichen König in Ungarn schuf, so warb ber erfte driftliche Fürst in Bolen ein Lehntrager bes beutschen Reichs, und viele Kriege wurden fortan bieser Lehn-abhängigkeit wegen geführt. Kaiser Heinrich II. empfing vom Papst ben golbenen Reichsapfel als ein Sinnbild, bag ibm die Belt que gebore: und Friedrich II. ward in den Bann gethan, weil er ben ibm aufgedrungenen Areuzjug aufschob. Gin Concilium entfette ihn; vom Papft ward der Kaiserthron ledig erklärt und so tief beruntergebracht, daß ibn fein auswärtiger Furft annehmen wollte. Die driftliche Sonne hat alfo ihren Mond übel berathen; benn über ber Schirmvogtei ber Chriftenbeit tamen bie beutichen Raifer aulett babin, baß fie fich felbft nicht mehr zu beschirmen wußten. Sie follten umbergieben, Reichs : und Gerichtstage balten, Lebne, Scepter und Kronen verleiben, wie ihnen ber Bapft es auftrug, indeß er an der Tiber faß und die Welt durch Legaten, Bullen und Interdicte regierte. Rein katholisches Reich ist in Europa, das nicht dieselben Begriffe von seinem Konige als einem Schirmpogt ber Rirche unter ber Oberherrichaft bes Papftes gehabt batte; ja geraume Beit mar bies bas allgemeine Staatsrecht Europas. \*)

<sup>4)</sup> Leibnig hat in mehrern Schriften biefe 3bee berührt und nahm fie bei Gesenheit noch in fein historisches System auf. Butter's "Geschichte ber Entwicklung ber beutichen Staatsverfassung" gibt einen feinen Leitsaben von ihr, ben in altern Zeiten alle Statisten über Borgüge ober Ansprüche bes beutschen Reichs nach ihrer Weise geführt haben,

Alle innern Anstalten ber Reiche konnten also nicht anbers als in biesem Begriffe sein; benn bie Kirche war nicht im Staat, son-

bern ber Staat in ber Rirche.

1) Da allenthalben Geiftliche und Weltliche bie Stande bes Reichs waren, fo mußten die wichtigsten Staats :, Ritter: und Lehn: gebräuche gleichsam mit bem Siegel ber Kirche bezeichnet werben. An Jeften hielten bie Ronige ihren großen hof; in Tempeln geschab ihre Kronung; ihr Schwur mar aufs Evangelium und bie Reliquien, ihre Rleidung ein geweihter Schmud, ihre Krone und ihr Schwert beilig. Sie felbst murben ihrer Burbe megen als Diener ber Kirche betrachtet und genoffen Borguge bes geiftlichen Standes. Dehr ober weniger maren alle feierlichen Staatsbandlunaen mit Meffe und Religion verbunden. Der erfte Degen, ben der Knappe betam, war auf dem Altar geweicht, und als mit der Reit bie Rittermurbe in die Feierlichkeit eines Orbens trat, fo maren ein Drittheil berfelben Religionsgebrauche. Andacht verband fich im Orden mit Chre und Liebe; benn fur die Christenheit wie fur Die gefrantte Tugend und Unschuld bas Schwert zu führen, mar ber angebliche 3med aller Ritterorben. Längft maren Chriftus und Die Apostel, die Mutter Gottes und andere Beilige Schuppatrone ber Christenheit, aller Stande und Memter, einzelner Bunfte, Rirchen. Abteien. Schlöffer und Geschlechter gewesen; bald murben ibre Bilber Beereszeichen, Kahnen, Siegel; ihre Namen bas Feldgeschrei, die Losung. Man griff bei Berlefung bes Evangeliums ans Schwert und ging jur Schlacht mit einem Kprie Cleison. Alle Gebrauche in biefer Dentart bereiteten jene Kriege wider Reger, Beiben und Ungläubige bermaßen bor, daß ju rechter Zeit nur ein großer Aufruf mit beiligen Beichen und Berfprechungen erschallen durfte. fo jog Europa gegen Sarazenen, Albigenfer, Slawen, Breugen und Bolen. Sogar der Ritter und Monch tonnten fich zur sonderbaren Geftalt geiftlicher Ritterorben vereinigen; benn in einzelnen Fallen batten Bifchofe, Acbte, ja Bapfte felbft ben Bifchofsstab mit bem Schwert vermechfelt.

Ein turzes Beispiel dieser Sitten gibt uns die ebenerwähnte Stiftung. des Königreichs Ungarn durch die Hand des Kapstes. Lange hatten Kaiser und Reich gerathschlagt, wie die wilden, so oft geschlagenen Ungarn zur Rube zu bringen wären: die Tause war dazu das einzige Mittel; und als dieses nach vieler Mithe gelang, da ein im Christenthum erzogener König, der heilige Stephan, selbst das Wert der Bekehrung trieb, da ward ihm eine apostolische Krong die heilige Lanze (eine ungarische Kaub war); er empfing die heilige Lanze (eine ungarische Streitsolbe) und das Erephanssschwert, gegen alle Weltseiten die Kirche zu schicken und zu verzbreiten, den Reichsapsel, die bischlichen Handschube, das Kreuz.

Er ward zum Legaten des Papstes erklärt und versäumte nicht, in Rom ein Chorherrenstift, zu Konstantinopel ein Mönchekloster, zu Ravenna und Jerusalem Hospitäler, Herbergen und Stifte anzulegen, den Zug der Pilgrime durch sein Land zu leiten, Priester, Bischofe, Mönche aus Griechenland, Böhmen, Baiern, Sachsen, Desterreich und Venedig kommen zu lassen, das Erzstift Gran sammt einer Reihe anderer Bischofssise und Klöster zu errichten und die einzusühren. Er gab ein Geset, dessen mußten, als Stände seines Reichs einzusühren. Er gab ein Geset, dessen geistlicher Theil aus abendländischen, besonders fränkischen Capitularen und mainzischen Kirchenschländischen, besonders fränkischen Capitularen und mainzischen Kirchenschlästen, des war der Geist der Jeiten; Ungarns ganze Bersassung, das Verhältniß und Schickslassen lungarns ganze Bersassung, das Verhältniß und Schickslassen nach Ort und Zeiten war es in Bolen, Neapel und Sicilien, in Dänemark und Schweden nicht anders. Alles schwamm im Meere der Kirche; ein Vord des Schiffs war die Lehnherrschaft, das andere die dissolven und lentte.

2) In allen Reichen mar die Gerichtsbarteit ergtatbolifc. Den Decreten ber Bapfte und Rirchenversammlungen mußten Statuten und Sitten ber Bolfer weichen; ja felbft noch als bas romifche Recht in Gang tam, ging bas tanonische Recht ibm vor. Es ift nicht zu leugnen, daß durch alles biefes manche robe Scharfe ben Böllern abgerieben worden fei; benn indem die Religion fich berabließ, selbst die gerichtlichen 3weikampfe zu weihen ober durch Gottesurtheile zu ersegen, schränkte fie solche ein und brachte ben Aber-glauben wenigstens in eine unschädlichere Regel.\*) Aebte und Bischöfe maren die Gottes: und Friedensrichter auf Erden, Geistliche meiftens Schreiber in Berichten, Die Berfaffer ber Gefete, Ordnungen und Capitulare, oft auch in ben wichtigften Fällen Staatsgefandte. Das gerichtliche Unfeben, bas fie bei ben norbischen Beiben gehabt batten, war auch ins Chriftenthum übergegangen, bis fie erft fpat burch die Doctoren ber Rechte von biefen Stuhlen verdrängt wurden. Monche und Beichtväter maren oft bas Oratel ber Fürsten, und ber heilige Bernhard ward in der bofen Sache der Kreuzzuge bas Drafel Europas.

3) Die wenige Arzneikunst der mittlern Zeiten, wenn sie nicht von Juden oder Arabern getrieben ward, war in dem Ge-

<sup>\*)</sup> Den guten Sinfluß ber geiftlichen Herrschaft zu Befriedigung ber bamals fo unfriedlichen Welt, sowie zum Anhau bes Landes hat meines Wissens niemand kernvoller und pragmatischer gezeigt als Johannes Müller in seiner Schweizergeschicke. Diese Seite 4ft nie zu verkennen, wenn fie gleich nur Eine Seite ist.

mabriam bes Briefterstandes, baber fie auch, wie bei ben norbischen heiben, mit Aberglauben burchwebt mar. Der Teufel und bas Kreuz, heiligthumer und Wortformeln spielten darin ihre große Rolle; benn die wahre Naturkenntniß war bis auf wenige Traditionen aus Europa verschwunden. Daber fo manche Krantheiten, die unter dem Namen des Aussahes, der Best, des Schwarzen Todes, bes St.-Beitstanges mit anftedender Buth gange Lander burchzogen; niemand that ihnen Ginhalt, weil niemand fie tannte und die recten Mittel bagegen anwandte. Unreinlichkeit in Rleidern, Mangel bes Leinenzeugs, enge Wohnungen, felbst bie vom Aberglauben benebelte Phantafie tonnte fie nicht anders als befordern. Das mare eine wahre Schirmvogtei gewesen, wenn gang Guropa unter bem Bebeiß bes Raifers, bes Papftes und ber Rirche fich gegen ben Einbruch folder Seuchen, als mahrer Teufelswerke, vereinigt und weber Blattern noch Best und Mussas in ihre Länder gelaffen batten; man ließ fie aber tommen, mutben und toben, bis bas Gift fich felbit verzehrte. Die wenigen Anstalten, die man dagegen machte, ift man indeß auch ber Kirche schuldig; man trieb als Werk ber Barmbergiafeit, mas man als Runft noch nicht zu treiben mußte.\*)

4) Die Wifsenschaften waren nicht sowol im Staate, als in der Kirche. Was diese wollte, ward gelehrt und allenfalls geschrieben; aus Mönchsschulen ging alles aus; eine Mönchsbenkart berrscht also auch in den wenigen Producten des Geistes, die damals erschienen. Selbst die Geschichte ward nicht für den Staat, sondern für die Kirche geschrieben, weil außer den Geistlichen äußerst wenige lasen; daher auch die besten Schriftsteller des Mittelalters Spuren des Pfassenthums an sich tragen. Legenden und Romane, das einzige, was der Wis der Menschen damals ersann, drehten sich in einem engen Kreise; denn wenige Schriften der Alten waren in einigem Gebrauch, man konnte also wenig Ideen vergleichen, und die Borstellungsarten, die das damalige Christenthum gab, waren im großen dalb erschöpft. Sine poetische Mythologie gewährte diese ohnedem nicht; einige Jüge aus der alten Geschichte und Fabel von Rom und Troja, mit den Begebenseiten näherer Beitalter vermischt, webten den ganzen rohen Teppich der mittlern Dichtkunst. Auch als diese in die Bolkssprache überzugehen ansing, begann man von geistlichen Dingen, die aus eine seltsame Weise mit Helben- und Rittersabeln vermengt wurden. Uebrigens kümmerten

<sup>\*)</sup> Die Seichichte ber Blattern, ber Beft, bes Ausjages u. f. w. ift aus ben Schriften mehrerer geschiedter Aerzte bekannt, die auch Boricliage zu Ausrottung biefer Uebel gethan und zum Theil bewirft haben. In Möhjen's "Geschichte ber Biffenschaften in ber Mart Branbenburg" find über die Arzneitungt und bie Geilungsanftaten mittlerer Zeiten gute Nachrichten und Bemerkungen zu finden.

weber Papst noch Kaiser\*) sich um die Literatur als ein Mittel der Auftsärung betrachtet, die einzige Rechtswissenschaft ausgenommen, die beiden in ihren Anmahungen unentbehrlich ward. Ein Papst wie Gerbert, der die Wissenschaften als Kenner liebte, war ein seltener Phonix; der Ballast der Klosterwissenschaften suhr

im Schiff ber Rirche.

5) So hielt sich auch von den Künsten nur das wenige fest, ohne welches Kirchen, Schlösser und Thürme nicht sein konnten. Die sogenannte gothische Baukunst hängt mit dem Geist der Zeiten, mit der Religion und Lebensweise, mit dem Bedürsniß und Klima ihrer Zeitgenossen derzestalt zusammen, daß sie sich völlig so eigenthümslich und periodisch als das Pfaffen: und Ritterthum, oder als die Sierarchie und Lehnberrschaft ausgebildet. Bon kleinern Künsten erhielt und vervollkommete sich, was zum Wassenschmud der Ritter, zum But und Gebrauch der Kirchen, Castelle und Klöster gehörte; ihre Producte waren eingesete Arbeit und Schniswerk, gemalte Fenster und Buchstaben, Bilder der Heiligen, Teppiche, Reliquienstästen, Monstranzen, Becher und Kelche. Bon diesen Dingen, die Kirchenmusik und das Jagdborn nicht ausgenommen, sing in Europa die Wiedergeburt der Künste, wie so ganz anders als einst in Griechenland, an.\*\*)

6) Auch Gewerbe und Handel bekamen von dem alles umsfangenden Kirchen: und Lehnwesen in Europa ihren tieseingreisenden Umriß. Die edelste Schirmvogtei der Kaiser und Könige war's ohne Zweisel, daß sie der Gewalt des Raubes Städte, und dem Joch des Leibeigenthums Künstler und Gewerke entzogen, daß sie den freien Fleiß und Handel durch Gerechtigkeiten, Zollfreiheit, den Marktfrieden und sichere Geleite beschützt und besordent, das darbarische Strandrecht zu vertilgen und andere drüdende Lasten dem nüglichen Sinwohner der Städte und des Landes zu entnehmen gesucht haben; wozu allerdings auch die Kirche ruhmwürdig beigetragen.\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Die einzelnen Ausnahmen von biefer traurigen Bahrheit werben im folgenben Buch angebeutet werben; hier ist nur vom Geist der Reit die Rebe.

<sup>\*\*)</sup> Eine Geschichte ber Runfte bes mittlern Alters, insonberheit ber sognannten gothischen Baufunf in ihren verschiebenen Perioben, mußte ein lesenswürdiges Bert sein, eine Auswahl allgemein merkwürdiger Abhandlungen aus ber Britischen Gesellichaft ber Alterthilmer burfte als Borarbeit bagu bienen.

<sup>\*\*\*)</sup> Fischer's "Geschichte bes deutschen Handels" ist als eine Sammlung merkwürbiger Untersuchungen bereits angestlicht; mit ihr und mehrern Schriften der neuen Zeit sammmelt sich Stoff zu einer andern allgemeinen Seich ichte der Hand Lung und Schiffahrt, als die (Breslau 1754) erschienen ist, oder auch Anderson in seiner schähderen "Geschichte des Handels" liefern konnte. Eine Geschichte der Künste, Jandwerte, Jünste, der Städte und des Stadtrechts der mittelern Zeiten wäre auch zu wünschen.

Der kühne Gedanke Friedrich's II. indeß, in seinen Städten alle Bunfte und Bruderschaften abzuschaffen, ging wie mehrere, Die 1231 biefer ruftige Geist hatte, über sein Zeitalter hinaus. Roch waren verbundete Rorper nothig, bei benen, wie im Ritter: und Rlofters wefen, viele für Ginen ftanden, und die auch bei ben geringften Gewerten den Lehrling burch Dienstgrade fo emporführten, wie in feinem Orden der Klosterbruder und Kriegsmann emporstieg. Aehnliche Feierlichkeiten begleiteten bort wie hier jeden höhern Schritt, ja auch in den handel ging der Geist der Gesellschaften und Gilden über. Die größten Bereine beffelben, Die Banfa felbit, ift aus Brudericaften ber Raufleute entstanden, Die querft wie Bilgrime zogen; Roth und Gefahr zur See und zu Lande trieben die Berbindung bober und weiter, bis endlich unter ber Schirmvogtei ber europaifden Chriftenheit eine fo weit verbreitete Banbelarepublit entstand, wie fonft teine in ber Welt gewesen. Gleiche Bunfte murben fpaterhin auch bie Universitäten; gothische Gintichtungen, bie zwar weber Morgenlander noch Griechen und Romer gefannt batten, die aber als Rlofter: und Ritterinstitute ihren Zeiten unentbehrlich und zu Festhaltung ber Wiffenschaften für alle Zeiten nutlich waren. Auch grundete fich im mittlern Alter ein eigenes Stadt= wesen, bas, von ben Municipien ber Romer febr verschieden, auf Freiheit und Sicherheit nach beutschen Grundsätzen gebaut mar und, wo es irgend fein tonnte, Fleiß, Kunft und Nahrung hervorbrachte. Es trägt die Spuren feines bedrängten Urfprungs gwischen bem Abel, ber Beiftlichkeit und bem Fürften allenthalben an fich, bat aber jur Cultur Europas machtig gewirft. Rurg, mas unter bem gebrudten Gewölbe ber hierarchie, Lehnherrschaft und Schirmvogtei entstehen tonnte, ift entstanden; dem festen Gebaude gothischer Bauart ichien nur Gins ju fehlen - Licht. Lagt uns feben, auf wie fonberbaren Wegen ibm biefes gutam.

#### IV.

### Reiche ber Araber.

Die arabische Halbinsel ist einer ber ausgezeichneten Erbstriche, ber seiner Nation einen eigenen Charafter zu geben von der Natur selbst bestimmt scheint. Jene große Buste zwischen Aegypten und Sprien, von Aleppo bis zum Cuphrat, gab wie eine fübliche Tatarei dem Rauber: und Hirtenleben vorzüglich Raum und ist von den altesten Zeiten mit Stämmen ziehender Araber besetzt gewesen. Die

Lebensart biese Bolks, dem die Stadte Kerker schienen, sein Stolz auf einen alten eingeborenen Ursprung, auf seinen Gott, seine reiche und dichterische Sprache, sein edles Pferd, auf Schwert und Bogen in seiner Hand, nebst allem, was es sonst als heiligthum zu besitzen glaubte — dies alles schien den Arabern eine Rolle vorzuber reiten, die sie auch, da ihre Zeit kam, weit anders als jene nords

lichen Tataren in drei Welttheilen gespielt haben.

Schon in den Zeiten der Unmiffenheit, wie fie ihre altere Befcichte nennen, batten fie fich oberhalb ibrer Salbinfel verbreitet. in Grat und Sprien tleine Reiche angelegt; Stämme von ihnen wohnten in Aeappten; die Abeffinier stammten von ihnen ber; die gange afritanische Bufte ichien ibr Erbtheil. Bom großen Afien war ihre Halbinfel durch die Bufte getrennt, und damit den baufigen Bugen ber Eroberer ber Weg ju ihr verfagt; fie blieben frei und ftolz auf ihre Abkunft, auf den Abel ihrer Geschlechter, auf ibre unbezwungene Tapferfeit und ihre unvermischte Sprache. Dabei waren fie bem Mittelpunkt bes füblichen und öftlichen Sanbels, mithin der Runde aller Nationen nabe, die diefen Sandel trieben, an bem fie benn auch nach ber gludlichen Lage ihres Landes felbft Antheil nehmen tonnten und mußten. Frub also entstand bier eine geistige Cultur, die am Altai oder Ural nicht entstehen konnte: die Sprache ber Araber bildete fich zu einem Scharffinn bildlicher Reben und Weisbeitsspruche lange vorher, ebe fie folde zu fcbreiben Auf ihrem Sinai batten die Bebrder ihr Gefet empfangen mukten. und fast immer unter ihnen gewohnt; sobald Christen entstanden und fich untereinander verfolgten, wandten fich auch driftliche Setten zu ihnen. Die anders alfo, als daß aus der Mijdung judifcher, driftlicher und eigener Stammesideen unter einem folchen Bolt, in einer folden Sprache, ju rechter Beit eine neue Blute erscheinen und, wenn fie bervortrat, von der Erdfpipe zwischen drei Belttheilen durch Sandel, Rriege, Buge und Schriften die größte Musbreitung gewinnen mochte? Die buftenbe Staube bes arabischen Rubms, aus fo burrem Boben entsproffen, ift alfo ein febr naturliches Bunder, fobald nur der Mann ericbien, Der fie gur Blute au bringen wußte.

Im Ansang des 7. Jahrhunderts erschien dieser Mann, eine sonderbare Mischung alles dessen, was Nation, Stamm, Zeit und Gegend gewähren konnte, Kausmann. Prophet, Redner, Dichter, Held und Gesetzer, alles nach arabischer Weise. Aus dem edelsten Stamm in Arabien, dem Bewahrer der reinsten Mundart und des alten Rationalbeiligtbums, der Kaaba, war Mohammed entsprossen\*),

<sup>\*)</sup> Außer Sale's "Sinleitung jum Koran", Gagnier's "Leben Rohammied's" und andern Schriftstellern, bie aus arabijden Quellen geicopt haben, gibt Brequigni in

ein Knabe von iconer Bilbung, nicht reich, aber im Saufe eines angesehenen Mannes erzogen. Schon in feiner Jugend genoß er Die Ehre, im Namen ber gangen Ration ben beiligen ichmargen Stein wieder an feine Stelle ju legen; er tam in Umftande, die ihm bei feinen Banbelsreifen eine fruhe Renntniß anderer Bolter und Reli= gionen, nachber auch ein anständiges Bermögen verschafften. fpruche, die man ihm, als einem außerordentlichen Junglinge, ertheilt hatte, die Burde seines Stammes und Geschlechts, sein eigenes frühes Geschäft bei der Kaaba selbst hatten sich ihm ohne Zweisel in die Seele gegraben; die Eindrücke, die er vom Zustande der Christenheit empfangen hatte, fügten sich dazu; der Berg Sinai, gefront mit bunbert Sagen aus ber alten Beschichte, ftand vor ibm; ber Glaube an eine gottliche Begeisterung und Sendung war allen Diefen Religionen gemein, ber Dentart feines Bolts einheimisch, feinem eigenen Charafter fcmeichelhaft; mabricheinlich wirkte bies alles mahrend ber funfgehn Jahre, in welchen er ein anschauliches Leben führte, fo tief auf feine Seele, daß er fich, den Korefchiten, fich, ben ausgezeichneten Dann, ermählt glaubte, bie Religion feiner Bater in Lebren und Bflichten wiederberzustellen und fich als einen Rnecht Gottes zu offenbaren. Richt etwa nur der Traum feiner himmlischen Reise, sein Leben und der Koran selbst zeigen, wie glubend feine Phantafie gewesen und daß es jum Bahn seines Prophetenberufs teines tünstlich abgeredeten Betrugs bedurft habe. Richt als ein aufbraufender Jungling trat Mohammed auf, sondern im vierzigsten Jahr seines Alters; zuerst als Prophet seines hauses, ber fich nur wenigen offenbarte, in brei Jahren taum fechs Unbanger gewann, und, als er bei jenem berühmten Gaftmahl Alis vierzig Mannern feines Stammes feinen Beruf tundthat, fortan freilich auch alles übernahm, mas Wiberspruch ber Ungläubigen gegen einen Propheten mit fich führt. Mit Recht gablen feine Unbanger ihre Jahre von seiner Flucht nach Patreb (Medina); in Metta ware 622 entweder fein Entwurf oder er felbst vernichtet worden.

Wenn also ber Haß gegen Greuel bes Götendienstes, die er in seinem Stamme sah und auch im Christenthum zu sinden glaubte, nebst einer hohen Begeisterung für die Lehre von Einem Gott und die Weise, ihm durch Reinigkeit, Andacht und Gutthätigkeit zu dienen, der Grund seines Brophetenberufs gewesen zu sein scheinen so waren verderbte Traditionen des Juden: und Christenthums, die poetische Denkart seiner Nation, die Mundart seines Stammes und seine persönlichen Gaben gleichsam die Fittiche, die ihn über und außer sich selbst forttrugen. Sein Koran, dies sonderdare Gemisch

seiner "Abhandlung über Mohammed", die auch einzeln überseit die SEMINAR LIBA über seine Situation und Sendung.

TAYLOR

UNSTITUTION

von Dichtfunft, Beredfamteit, Unwissenheit, Rlugheit und Anmagung, ist ein Spiegel seiner Seele, ber seine Gaben und Mängel, seine Reigungen und Fehler, ben Selbstbetrug und die Rothbebelfe, mit benen er fich und andere tauschte, flarer als irgendein anderer Roran eines Bropbeten zeigt. Bei veranlaffenden Umftanden, ober wenn er aus einer beschauenben Entzudung ju fich tam, fagte er ibn in einzelnen Studen ber, ohne Dabei an ein fdriftliches Spftem au benten; es waren Ergießungen seiner Phantafie, ober ermunternde, strafende Prophetenreden, die er zu anderer Reit als etwas, bas über seine Kräfte ging, als eine gottliche, ibm nur verliebene Gabe felbst anstaunte. Daber forberte er, wie alle mit fich getäuschten starten Gemuther, Glauben, ben er gulett auch von feinen bitterften Feinden zu erpreffen wußte. Raum mar er herr von Arabien, fo fandte er schon an alle benachbarten Reiche, Persien, Aethiopien, Demen, ja den griechischen Kaiser selbst, Apostel seiner Lehre, weil er diese, so national fie war, als die Religion aller Bolter ansah. Die harten Worte, die ihm bei der Rücklunft dieser Gesandten, als er die Weigerung der Konige borte, entfielen, nebst jener berühmten Stelle des Korans im Kapitel der Buße\*), waren seinen Nachfolgern Grundes genug, das auszuführen, was dem Propheten selbst sein früher Tod untersagte: die Betehrung der Bolfer. Leider ging ihnen auch hierin das Chriftenthum vor, das unter allen Religionen zuerst feinen Glauben, als die nothwendige Bedingung gur Geliateit. fremden Bölkern auforang; nur, ber Araber bekehrte nicht durch Schleichhandel, Weiber und Mönche, sondern, wie es dem Mann ber Bufte geziemte, mit bem Schwert in ber hand und mit ber fordernden Stimme: "Tribut oder Glaube!" .

Wie der brennende Wind aus der Wüste verbreitete sich nach Mohammed's Tode der Krieg über Babel, Sprien, Persien, Aegupten. Die Araber gingen zur Schlacht wie zum Dienst Gottes, mit Sprüchen aus dem Koran und mit Hoffnungen des Paradieses dewassnet. Auch sehlte es ihnen nicht an personlicher Tugend; denn wie die ersten Khalisen aus dem Hause Mohammed's, ihren blinden Eiser ausgeschlossen, gerechte, mäßige, vorzügliche Männer waren: so wurden auch die heere von tapsern, klugen Feldberren angeführt, wie Khaled der Berser und Griechen so schlecht bestellt, die Setten der Christen gegeneinander so feindlich, Untreue, Wollust, Sigennus, Verrätherei, Bracht, Stolz, Grausamkeit und Unterdrückung allenthalben so berre

<sup>\*) &</sup>quot;Streitet wiber die, die weber an Gott, noch an den Tag des Gerichts glauben und das nicht für firäflich halten, was Gott und sein Apostel verboten hat. Ruch wider Juben und Christen streitet so lange, dis sie sich bequemen, Tribut zu bezahlen und sich zu unterwerfent."

ichend, baß man in ber ichrectlichen Geschichte biefer Rriege bie Fabel von einer Löwenheerbe zu lesen glaubt, die in die Hürden der Schafe und Boce, in Meiereien voll fetter Rinder, prächtiger Pfauen und wehrloser Hämmel einbricht. Ein verächtliches Menichengeschlecht maren bem größten Theil nach biefe entarteten Bolfer. werth, fortan auf Efeln ju reiten, weil fie Rriegsroffe ju banbigen nicht verstanden, unwerth des Kreuges auf ihren Rirchen, weil fie es nicht zu beschüten vermochten. Wie manche Berrlichkeit ber Batriarden, Briefter und Monche ging in diesen weiten, reichen Gegenden jest auf einmal zu Grabe!

Damit gingen zugleich, wie burch ein Erbbeben, die Refte jener alten griechischen Cultur und Römerhoheit zu Grunde, die auch das Christenthum nicht batte vertilgen mogen. Die altesten Stabte ber Welt und in ihnen unsagliche Schape fielen in die Bande tapferer Rauber, die im Anfange taum Geldeswerth tannten. Bor allem ist bas Schicfal zu beklagen, bas bie Denkmale ber Wissenschaften traf. Johann ber Grammatiter erbat fich bie Bibliothef gu Alerandrien, an welche Amru, der Ueberwinder, nicht einmal dachte (was wollte der Thor mit dem Geschenke?); der Khalif Omar ward gefragt und antwortete in jenem berühmten Bernunftichluß, ber immerhin ber Rhalifen-Bernunftichluß genannt zu werben verbient\*); und die Bucher murben vertilgt. Ueber taufend marme Baber wurden fechs Monate lang damit erhipt; und so gingen die tostlichften Gedanten, die unentbehrlichften Rachrichten, Die mubfamften Lehrgebäude der alten Welt mit allem, mas bavon in Sahrtaufenden abbing, burch die thörichte Bitte eines Grammatiters und burch die fromme Ginfalt eines Rhalifen verloren. Gern batten Die Araber biefen Schap wiedergehabt, als fie hundert Jahre fpater ibn zu ichagen mußten.

Kaft vom Tobe Mohammed's an thaten fich Zwistigkeiten bervor. die nach dem Tobe Doman's, bes britten Rhalifen, ben Eroberungen ber Araber bald hatten Ginhalt thun konnen, wenn nicht ver lange verdrängte, tapfere, redliche Ali und sein Sohn Hafan dem Hause der Ommijaden Platz gemacht hätten. Mit Moawigah 661 trat dies jetzt auf den Hobepriesterstuhl, auf dem es sich neunzig bis 1750 Jahre erblich erhalten. Damastus ward ber Sig ber Khalifen; die Araber wurden balb eine Seemacht, und unter der erblichen Regierung kam statt der vorigen Einfalt Bracht an ihren Hof. Zwar rudte in Sprien, Mesopotamien, Kleinasien und in Afrika die

<sup>\*) &</sup>quot;Bas in ben Buchern, beren bu gebentft, enthalten ift, ift entweber bem gemaß, was im Buche Gottes, bem Roran, auch ftebt, ober es ift foldem gumiber. Benn es bemfelben gemäß ift, fo ift ber Roran ohne fie gulanglich; mo nicht, fo ift es billig, baß bie Bucher vertilgt werben."

Eroberung noch fort; mehr als einmal belagerte man, obwol vergebens, Konstantinopel; unter Al-Walid ward Turkestan eingenommen, ja man drang dis in Indien ein; Tarik und Musa eroberten Spanien mit unmäßigem Glüde, und der letzte hatte den ungeheuern Blan, durch Frankreich, Deutschland, Ungarn, über Konstantinopel hin ein größeres Reich zu stiften, als die Römer in vielen Jahrbunderten zusammengebracht hatten. Wie sehr ward aber dieser Plan vereitelt! Alle Sindrüche der Araber in Frankreich misslangen; sie versoren selbst in Spanien, dei nie gestilltem Aufruhr, eine Provinz nach der andern. Hür Konstantinopel war die Zeit der Eroberung noch lange nicht da; vielmehr regten sich unter einigen Ommijaden schon türkschaupt war der erste reißende Strom ihres stiegsglücks mit den dreißig Jahren ihres ersten Enthusiasmus, da 661 das Haus Mohammed's auf dem Stuhl sas, vorüber; unter den erblicken Ommijaden ging die Eroberung bei vielen innern Trens

750 nungen nur mit langsamern, oft eingehaltenen Schritten fort.
518 Das Haus der Abbasiden folgte, die ihren Sig sogleich von
1258 Damastus entsernten und deren zweiter Khalif, Al-Mansur, im
Mittelpunkt seiner Staaten Bagdad sich zur Residenz erbaute. Jett
war der Hos der Khalisen im größten Glanz; auch Wissenschaften
und Künste kamen an denselben, in Betracht welcher die Ramen
Al-Raschid und Al-Mamon immer berühmt sein werden; indessen
war's nicht etwa nur um sernere Eroberungen, sondern um den
Jusammenhalt der Monardie selbst unter diesem Stamme geschehen.
Schon unter dem zweiten Abbasiden, Al-Mansur, stistete Abberah.
755 man, der verdrängte Ommisade, ein besonderes, unabhängiges
818 Khalisat in Spanien, das sast dreihundert Jahre gebauert hat,
1023 nachher in zehn Königreiche zersiel, die unter mehrern arabischen
Stämmen auf einige Zeit theilweise unter sich, mit dem Khalisat

3u Bagdad aber nie mehr vereinigt wurden. An der Westküste der 788 afrikanischen Berberei (Mogreb) rissen die Strisser, ein Zweig der 789 Rachkommen Ali's, ein Reich ab, wo sie den Grund zur Stadt 800 Fez legten. Unter Harun Al-Raschid machte sich sein Statthalter bis in Afrika zu Kairwan (Cyrene) unabhängig; der Sohn desselben 9008 eroberte Sicilien; seine Rachfolger, die Agladiten, verlegten ihre Residenz nach Lunis, wo sie die große Wasserleitung angelegt haben; ihr Reich dauerte über hundert Jahre. In Aegypten waren die Bestrebungen der Statthalter nach Unabhängigkeit ansangs unsicher, bis ein Stamm der Fatimiten die Edrisser und Aglabiten verschlang und ein drittes Khalifat gründete, das von Fez über Lunis, Sicilien, Aegypten dis nach Asserbe, das von Fez über Lunis, Sicilien, Aegypten bis nach Asserbe, das von Fez über Lunis, Sicilien, Aegypten dis nach Asserbe, das von Fez über Lunis, Sicilien, Aegypten dis nach Asserbe, das von Fez über Lunis, Sicilien, Aegypten dis nach Asserbe und Eordova. Doch auch das Reich der Fatimiten ging unter; Kurden und Zeiriten theilten sich in dasselbe,

und der tapfere Saladin (Selah:eddin), Großvezier des Khalisen, entsetzte seinen Herrn und gründete das Reich der Kurden in Aegyp: 1171 ten, das nacher in die Hände der Leibgarde (Mamluken, Sklaven) 1250 siel, denen es die Osmanen endlich abjagten. So ging's in allen Brovinzen. In Afrika spielten Zeiriten, Morabethen, Muahedier, in Arabien, Bersien, Sprien Dynastien aus allen Stämmen und Bölkern ihre Kollen, bis die Türken (Seldschuken, Kurden, Atabeden, Turkmanen, Mamluken u. a.) alles inne hatten und Bagsdad selbst im Sturm an die Mongolen überging. Der Reste des 1258 letzen Khalisen zu Bagdad floh nach Aegypten, wo ihm die Mamsluken seinen leeren Khalisentitel ließen, dis dei der Eroberung des 1517 Landes durch die Osmanen der siedzehnte dieser entthronten Fürsten nach Konstantinopel geführt, aber nach Aegypten zurückgesandt ward, um daselbst die ganze Reihe dieser arabischen Kaiserpäpste aufstraurigste zu enden. Das glänzende Reich der Araber hat sich in 1538 das kürkische, persische, mongolische Reich verloren; Theile davon kamen unter die Herrschaft der Christen oder wurden unabhängig; und so lebt der größte Theil seiner Völker noch sort in ewigen Revolutionen.

\* \*

Die Ursachen sowol des schnellen Berfalls diefer ungeheuern Monarchie als der Revolutionen, die fie unaufhörlich gerriffen und fturzten, lagen in der Sache felbft, im Ursprunge und in der

Berfaffung bes Reichs.

æ.

1) Durch Tugenden bes Enthusiasmus war die ara: bifche Macht entstanden; nur durch eben diefe Tugenden tonnte fie erhalten werben, durch Lapferteit nämlich und Treue gegen bas Befet, burch Tugenden der Bufte. Baren ihre Rhalifen in Metta, Rufa oder Medina bei der harten Lebensart ihrer vier erften großen Vorfahren geblieben und hatten bas Raubermittel in Banden gehabt, alle Statthalter und Feldherren mit eben biefen strengen Banden an ihren Beruf zu fesseln: welche Macht hatte diesem Bolf schaden mögen? Nun aber, da der Besitz so vieler iconen Lander bei einem weitverbreiteten Sandel Reichthum, Bracht und Ueppigkeit einführte und der erbliche Thron der Rhalifen in Damaskus, noch mehr aber in Bagdad einen Glanz bekam, als ob man ein Marchen ber "Taufendundeinen Nacht" lafe, fo wieberholte sich auch bier die tausendmal auf der Erde gespielte Scene, nämlich daß Ueppigkeit Erschlaffung hervorbringe und am Ende dem roben Starten der verseinte Schwache unterliege. Der erste Abbaside nahm einen Großvezier an, beffen Unfeben unter feinen Rachfolgern jur gefürchteten Gewalt eines Emirs al Dmrab (bes Emirs ber Emire) ward und ben Rhalifen felbst bespotisirte. Da die meisten

dieser Beziere Türken waren und dies Bolt die Leibwache des Khalifen ausmachte, so saß im Herzen der Monarchie das Uebel, das bald den ganzen Körper überwältigen konnte. Die Länder der Araber lagen längs der Erdhöhe, auf welcher diese streitbaren Bölker, Kurden, Türken, Mongolen, Berbern, wie Raubthiere wachten und, da sie großentheils selbst unwillig unter der Herrschaft der Araber standen, ihre Rache zu rechter Zeit nicht versehlten. Hier geschah also, was dem römischen Reich geschah: aus Bezieren und Söldnern

wurden Gebieter und Despoten.

2) Daß bei den Arabern bie Revolution ichneller als bei ben Romern geschah, entsprang aus ber Berfaffung ibres Reichs. Diese war thalififch, b. i. im bochften Grade bes potisch: Bapft und Raifer maren im Rhalifen auf die ftrenafte Beife verbunden. Das unbedingte Schicfal, an welches man glaubte, bas Bort bes Bropheten, bas im Koran Gehorfam gebot, forberte auch Ergebung ins Wort seines Rachfolgers, ins Wort ber Statthalter beffelben; mithin ging biefer Seelendespotismus in die Berwaltung bes gangen Reichs über. Bie leicht war nun, zumal in ben entfernten Provinzen bes weitverbreiteten Reichs, ber Uebergang vom Despotismus eines andern zur Allgewalt in eigenem Ramen! Daber fast allenthalben die Stattbalter eigenmächtige Berren wurden. und die feinste Regierungstunft ber Kbalifen nur barin bestand. ihre Statthalter geschicht zu vertheilen, abzurufen oder zu verwechfeln. Als Mamun 1. B. feinem tapfern Feldherrn Taber in Shorasan zu viel Gewalt einraumte, gab er ihm damit die Zügel ber 822 Selbstherrschaft in die Hand; die Länder jenseit des Gihon wurden vom Stubl des Rhalifen getrennt, und den Türken der Weg ins Innere bes Reichs gebahnt. 'So ging's in allen Statthalterschaften, bis bas weite Reich einem Gunde losgeriffener Infeln glich, Die taum noch burch Sprache und Religion jufammenhingen, in fich felbft aber und gegen andere in bochfter Unruhe maren. Sieben : bis achthundert Sahre wechselten diese Inselreiche mit oft veranderten Grengen, bis die meiften, nie aber alle, unter die Bewalt der Ds-Das Reich ber Araber hatte feine Constitution: manen tamen. bas größte Unglud für ben Despoten sowol als für feine Sklaven. Die Constitution mohammebanischer Reiche ist Ergebung in ben Willen Gottes und feiner Statthalter, Islamismus.

3) Die Regierung bes arabischen Reichs war an Einen Stamm, eigentlich auch nur an Ein Geschlecht bieses Stammes, die Familie Mohammed's, geknüpft; und da gleich anfangs ber rechtmäßige Erbe Ali übergangen, lange vom Khalifat zurückgehalten und mit seinem Geschlecht schnell davon versbrängt wurde: so entstand nicht nur die ungeheuere Trennung zwischen Ommijaden und Aliden, die nach einem vollen Jahrtausend mit

aller Bitterkeit eines Religionsbaffes amifchen Turken und Berfern . noch jest fortdauert, fondern auch an jenen blutigen Emporungen fast in allen Brovingen batten bald Ommijaben, bald Aliben theil. In entfernten Landern ftanden Betruger auf, Die fich als Mohammed's Bermandte burch Scheinheiligfeit ober mit bem Schwert in ber hand ben Boltern aufdrangen; ja, ba Mohammed als Bropbet bas Reich gegrundet hatte, fo magte es hier biefer, bort jener Begeisterte, wie er im Namen Gottes zu reben. Schon ber Brophet felbit batte bavon Beisviele erlebt; Afrita und Aegypten aber maren ber eigentliche Schauplat folder Berrudten und Betruger.\*) Man follte die Greuel der Schwarmerei und blinden Leichtgläubigfeit in ber Religion Mohammed's erschöpft glauben, wenn man fie leider nicht auch in andern Religionen wiedertommen fabe: ber Despotis: mus des Alten vom Berge indeß ift nirgende übertroffen worden. Diefer Konig eines eigenen Staats geubter, ja geborener Meuchelmorder durfte ju jedem feiner Unterthanen fprechen: "Gebe bin und morde!" Diefer that's, wenn auch mit Berluft feines Lebens; und jahrhundertelang bat fich ber Affaffinenftaat erhalten.

### ٧.

## Birfung der arabifden Reiche.

. Schnell wie die Ausbreitung und Zertheilung des Khalifens reichs war auch die Blüte besselben, zu welcher auf einem kaltern Boben ein Jahrtausend vielleicht kaum hinreichend gewesen wäre. Die wärmere Raturkraft, mit welcher das morgenländische Gewächs zur Blüte eilt, zeigt sich auch in der Geschichte dieses Bolls.

1) Das ungeheuere Reich des Handels der Araber war eine Wirkung auf die Welt, die nicht nur aus der Lage ihrer Länder, sondern auch aus ihrem Nationalcharakter hervorging, also auch ihre Besithtumer überlebt hat und einestheils noch jest dauert. Der Stamm Koreisch, aus welchem Mohammed entsprossen war, ja der Prophet selbst waren Geleiter ziehender Karavanen, und das beilige Mekka von alters ber der Mittelpunkt eines großen Bölkers verkehrs gewesen. Der Meerdusen zwischen Arabien und Bersien, der Cuphrat und die Häfen am Nothen Meer waren bekannte Straßen oder Riederlagen der indischen Waaren von alten Zeiten; daher

<sup>\*)</sup> Shiözer's "Gefchichte von Rorbafrita"; Carbonne, "Gefchichte ber Araber in Afrita und Spanien" u. a.

vieles arabisch hieß, was aus Indien tam, und Arabien felbst Indien genannt warb. Fruh hatte bies thatige Bolt mit seinen Stammen Die öftliche afritanische Rufte besett und war unter den Romern icon ein Wertzeug bes indischen Sanbels gewesen. Da nun ber weite Strich Landes zwischen bem Cupbrat und Ril, ja vom Indus, Ganges und Drus bis jum Atlantischen Meer, ben Bprenden, bem Riger und in Colonien bis ju bem Lande ber Raffern bin fein mar: jo tonnte es auf eine Beit bas größte Sandelsvolt der Welt merden. 636 Dadurch litt Konstantinopel, und Alexandrien ward zum Dorfe: bagegen hatte Omar am Zusammenfluß bes Tigris und Cuphrat Balfora gebaut, die eine Zeit bin alle Waaren ber oftlichen Welt empfing und vertheilte. Unter ben Ommijaden mar Damastus bie Refibeng; eine alte große Sanbelsniederlage, ein natürlicher Mittelpuntt ber Karavanen in feiner paradiefischen Lage, ein Mittelbuntt 670 bes Reichthums und Runftfleifes. Schon unter Moamija murde in 969 Afrika die Stadt Kairwan, späterhin Kahirah gebaut, dahin sich dann über Suez der Handel der Welt zog. \*) Im innern Afrika hatten sich die Araber des Gold: und Gummihandels bemächtigt, Die Goldbergwerke von Sofala entredt, Die Staaten Tombut, Telmasen, Darah gegrundet, an der östlichen Rufte ansehnliche Colonien und handelsstädte, ja Unlagen bis in Madagastar gepflanzt. Seitdem unter Walid Indien bis jum Ganges und Turkestan erobert mar, band fich mit ber westlichen die außerste Oftwelt; nach Sina hatten fie fruh, theils in Karamanen, theils nach Canfu (Canton) über das Meer gehandelt. Aus Diefem Reiche brachten fie ben Branntwein, ben die von ihnen querft bearbeitete Chemie nachber fo ungeheuer vermehrte; jum Glud für Europa verbreitete er fich nebst bem schädlichen Thee und bem Raffee, einem arabischen Getrant, in unferm Welttheil einige Jahrhunderte fpater. Much bie Renntniß des Porzellans, vielleicht auch des Schießpulvers tam aus Sina durch fie nach Europa. Auf der Rufte von Malabar waren fie berrichend; fie befuchten die Maledivischen Infeln, machten Niederlagen auf Malatta und lehrten die Malaien fcreiben. Spaterbin hatten sie auch auf die Molutten Colonien und ihre Religion gepflanzt, fodaß por Untunft ber Bortugiesen in biefen Gemaffern ber oftinbifche Sandel gang in ihren Sanden mar und ohne Bmischenfunft ber Europäer sublich und öftlich von ihnen mare verfolgt worden. Gben die Kriege mit ihnen und der driftliche Gifer, fie auch in Afrita zu finden, leitete die Bortugiesen zu jenen großen Entbedungen auf ber See, bie bem gangen Guropa eine anbere Beftalt gaben.

<sup>\*)</sup> Bgl. Sprengel's "Gefdicte ber Entbedungen", wo in jebem Abicinit mit wenigem viel gefagt ift, und bie icon angeführten Gefcichten bes handels.

2) Religion und Sprache ber Araber machten eine andere große Wirtung auf Bolter breier Belttheile. Inbem fie nämlich bei ihren weiten Croberungen allenthalben ben Jelamismus ober tributbare Unterwerfung predigten, breitete sich Mohammed's Religion oftlich bis jum Indus und Gibon, weftlich bis gen Feg und Marotto, nordlich über ben Rautasus und Imaus, südlich bis jum Senegal und jum Lande ber Kaffern, auf die beiden Salbinfeln und den oftindischen Archipelagus aus und hat sich zahlreichere Anbanger als bas Chriftenthum felbst erobert. Nun ist in Absicht ber Meinungen, die Diese Religion lehrt, nicht zu leugnen, baß fie Die beidnischen Bolter, die fich ju ihr befannten, über den groben Bobendienst ber Naturmefen, ber himmlischen Gestirne und irdischer Menichen erboben und fie ju eifrigen Unbetern Gines Gottes. Des Schöpfers, Regierers und Richters ber Welt, mit täglicher Andacht, mit Berten ber Barmbergigfeit, Reinheit bes Rorpers und Ergebung in seinen Willen gemacht hat. Durch das Berbot des Beins hat sie der Böllerei und dem Zank zuvorkommen, durch das Berbot unreiner Speisen Gesundheit und Magigteit beforbern wollen: desgleichen hat sie den Wucher, das gewinnsüchtige Spiel, auch mancherlei Aberglauben untersagt und mehrere Boller aus einem roben ober verborbenen Ruftanbe auf einen mittlern Grad ber Cultur gehoben; baber auch ber Moslem (Muselman) ben Bobel ber Chriften in seinen groben Musschweifungen, insonderheit in feiner unreinen Lebensweise tief verachtet. Die Religion Mohammed's prägt ben Menschen eine Rube der Seele, eine Ginheit des Charafters auf, die freilich ebenso gefährlich als nüglich fein tann, an sich aber fcabbar und hochachtensmurbig bleibt; bagegen bie Bielmeiberei. Die fie erlaubt, bas Berbot aller Untersuchungen über ben Koran, und ber Despotismus, ben fie im Beiftlichen und Weltlichen festftellt, schwerlich anders als bofe Folgen nach fich ziehen mogen. \*)

Wie aber auch diese Religion sei, so ward sie durch eine Sprache fortgepflanzt, die die reinste Mundart Arabiens, der Stolz und die Freude des ganzen Bolks war: kein Wunder also, daß die andern Dialekte damit in den Schatten gedrängt wurden und die Sprache des Korans das siegende Kanier der arabischen Weltherrschaft ward. Bortheilhaft ist einer weitverbreiteten blühenden Kation ein solches gemeinschaftliches Ziel der Redes und Schreibart. Wenn die germanischen Ueberwinder Curopas ein classisches Buch ihrer Sprache, wie die Araber den Koran, gehabt hätten, nie wäre die lateinische eine Oberherrin ihrer Sprache geworden, auch hätten sich viele ihrer Stämme nicht so ganz in der Irre verloren. Nun aber konnte

<sup>\*)</sup> In Dicaelis' "Orientalifder Bibliothet", VIII, 23 fg. find hierüber gute Bes mertungen.

Berber, 3been. III.

viesen weder Ussila noch Caedmon oder Ottsried werden, was Moshammed's Koran noch jest allen seinen Anhängern ist — ein Unterspfand ihrer alten echten Mundart, durch welches sie zu den echtesten Denkmalen ihres Stammes aussteigen und auf der ganzen Erde ein Bolt bleiben. Den Arabern galt ihre Sprache als ihr edelstes Erbtheil, und noch jest knüpft sie in mehrern Dialekten ein Band des Berkehrs und Handels zwischen so vielen Bölkern der Ost: und Stüdnelt, als nie eine andere Sprache geknüpst hat. Nach der griechischen ist sie eine andere Sprache geknüpst hat. Nach der griechischen ist sie eine andere sprache geknüpst hat. Nach der griechischen ist sie eine andere Sprache geknüpst dat. Nach der griechischen ist sie eine andere Sprache geknüpst dat.

als ein burftiger Bettlermantel ericbeint.

3) In dieser reichen und schönen Sprache bildeten sich Bissenschaften aus, die, seitdem Al-Mansor, Harun Al-Raschid und Mamon sie weckten, von Bagdad, dem Six der Abbasiden, nordöstlich, am meisten aber westlich ausgingen und geraume Zeit im weiten Reich der Araber blühten. Sine Reihe Städte: Balsora, Rusa, Samarkand, Rosette, Kahirah, Tunis, Fez, Marosko, Cordova u. s. w. waren berühmte Schulen, deren Wissenschaften sich auch den Persen, Indiern, einigen tatarischen Ländern, ja gar den Chinesen mitgetheilt haben, und die bis auf die Malaien hinad das Mittel worden sind, wodurch Asien und Afrika zu einiger neuern Cultur gelangte. Dichtunst und Philosophie, Geographie und Geschichte, Grammatik, Mathematik, Chemie, Arzneikunde sind von den Arabern getrieben worden, und in den meisten derselben haben sie als Ersinder und Berbreiter, mithin als wohlthätige Ers

oberer auf den Beift der Bolter gewirkt. Die Dichtkunft mar ihr altes Erbtheil, eine Tochter nicht ber Rhalifengunft, sondern der Freiheit. Lange por Mobammed batte fie geblüht; benn ber Beift ber Nation war poetisch, und taufenb Dinge erwedten biefen Geift. Ihr Land, ihre Lebensweife, ihre Ballfahrten nach Metta, die bichterischen Wettfampfe zu Othab. Die Ehre, die ein neuaufstebender Dichter von feinem Stamme erhielt. ber Stolz der Nation auf ihre Sprache, auf ihre Sagen, ihre Reigung zu Abenteuern, zur Liebe, zum Ruhm, felbst ihre Einsamkeit, ihre Rachsucht, ihr wanderndes Leben, alles bies munterte fie zur Boefie auf, und ihre Mufe hat fich burch prachtige Bilber, burch ftolze und große Empfindungen, burch scharffinnige Spruche und etwas Unermeßliches im Lobe und Tabel ihrer befungenen Gegens ftande ausgezeichnet. Wie abgeriffene, gen himmel strebende Felfen ftehen ihre Gefinnungen ba; ber schweigende Araber spricht mit ber Klamme bes Worts wie mit dem Blit feines Schwertes, mit Bfeilen bes Scharffinns wie feines Röchers und Bogens. Sein Begafus ift fein edles Rob, oft unansehnlich, aber verständig, treu und unermudlich. Die Boefie ber Berfer bagegen, Die wie ihre Sprache

von der arabischen abstammt, hat sich, dem Lande und Charakter der Nation gemäß, wollüstiger, sanster und fröhlicher, zu einer Tochter des irdischen Paradieses gebildet. Und obwol keine von beiden die griechischen Kunstsormen der Epopöe, Ode, Jodke, am mindesten des Drama kennt, keine von beiden auch, nachdem sie diese kennen gelernt, solche hat nachahmen wollen oder dürsen, so hat sich doch eben deshalb die eigene Dichtergabe der Perser und Araber nur desto kenntlicher ausgebildet und verschönt. Rein Bolk kann sich rühmen, so viele leidenschaftliche Besörderer der Poesie gehabt zu haben als die Araber in ihren schönen Zeiten; in Asien breiteten sie diese Leidenschaft selbst auf tatarische, in Spanien auf oder Provenzaldichtunsk ist diesen von ihren Feinden, den nachdarlichen Arabern, gleichsam ausgedrungen und ausgesungen worden, und so bekam allmählich, aber sehr rauh und langsam, Europa

wieder ein Ohr fur die feinere lebendige Dichtfunft.

Borguglich bilbete fich unter bem morgenlandischen himmel ber fabelhafte Theil der Dichtfunft aus, das Marchen. Gine alte un= geschriebene Stammesfage wird mit ber Beit ichon ein Marchen; und wenn die Einbildung des Bolts, das folche erzählt, fürs Uebertriebene, Unbegreifliche, Sobe und Bunderbare gestimmt ift, fo wird auch das Gemeine zur Geltenheit, das Unbefannte zum Außerordentlichen erhoben, bem bann ju feiner Ergopung und Belehrung ber mußige Morgenlander im Belt ober auf ber Wallfahrt und im Rreise ber Gesellschaft sein Dhr willig leiht. Schon zu Dohammed's Beit tam ein perfischer Raufmann mit angenehmen Erzählungen unter bie Araber, von denen der Brophet befürchtete, daß fie die Marchen feines Roran übertreffen möchten, wie in der That die angenehmsten Dichtungen ber orientalischen Phantafie perfischen Ursprungs zu sein icheinen. Die frobliche Geschwätzigkeit und Brachtliebe ber Berfer gaben ihren alten Sagen mit der Zeit eine eigene romantische Selden-form, die durch Geschöpfe der Einbildungstraft, meistens von Thieren des ihnen nahen Gebirgs genommen, sehr erhöht ward. So entstand jenes Feenland, das Reich der Peri und Neri (für welche die Araber kaum einen Namen hatten), das auch in die Romane der mittlern Zeiten Europas reichlich fam. Bon ben Arabern wurden Diefe Marchen in febr fpater Beit jufammengereiht, ba benn infonderheit die glanzende Regierung ihres Rhalifen harun Al-Rafchid Die Scene ber Begebenheiten, und Diefe Form fur Europa ein neues Mufter ward, Die garte Wahrheit hinter bas Fabelgewand unglaublicher Begebenheiten ju verbergen und die feinsten Lehren ber Alugbeit im Ton ber blogen Beitfurzung ju fagen.

Bom Marchen wenden wir uns ju feiner Schwester, ber Philo forbie ber Araber, Die fich nach Art ber Morgenlander eigentlich

über bem Koran gebildet und burch ben überfetten Ariftoteles nur eine wiffenschaftliche Form erlangt bat. Da ber reine Begriff von Ginem Gott ber Grund ber gangen Religion Mohammeb's war, fo läßt fich fcmerlich eine Speculation benten, bie nicht mit biefem Begriff pon ben Arabern verbunden, aus ihr bergeleitet und in metaphysische Anschauung, auch in hohe Lobsprüche, Sentenzen und Maximen wäre gebracht worden. Die Synthese der metaphysischen Dichtung haben fie beinahe erschöpft und mit einer erhabenen Moftit der Moral vermählt. Es entstanden Setten unter ihnen, die im Streit gegeneinander icon eine feine Kritit ber reinen Bernunft übten, ja ber Scholaftit mittlerer Zeiten taum etwas übrig ließen als eine Berfeinerung der gegebenen Begriffe nach europaischen driftlichen Lehren. Die erften Schuler Diefer theologischen Metas physit waren bie Juden; fpaterbin tam fie auf die neuerrichteten driftlichen Universitäten, auf welchen fich Ariftoteles zuerst gang nach arabischer, nicht nach griechischer Gebart zeigte und die Speculation, Polemit und Sprache ber Schule febr gewest und verfeint bat. Der ungelehrte Mobammed theilt also mit dem gelehrtesten griechischen Denter die Ehre, der ganzen Metaphysit neuerer Zeiten ihre Richtung gegeben zu haben; und da mehrere arabische Bhilosophen zugleich Dichter waren, so ist in den mittlern Zeiten auch bei ben Chriften die Mostit ber Scholaftit ftets gur Seite gegangen, benn beiber Grengen verlieren fich ineinander.

Die Grammatik ward von den Arabern als ein Ruhm ihres Stammes getrieben, sodaß man aus Stolz über die Reinheit und Schönheit der Sprache alle Worte und Formen derselben aufzählte und schönheit der Sprache alle Worte und Formen derselben aufzählte und schönheit der Sprache alle Worterbüchern beladen konnte. Auch in dieser Wissenschaft wurden die Juden der Araber erste Schüler. Ihrer alten viel einfachern Sprache suchten sie eine Grammatik nach arabischer Weise anzukunsteln, die die auf die neuesten Zeiten auch unter den Christen in Uedung blieb; dagegen man eben auch von der arabischen Sprache in unsern Zeiten ein lebendiges Vorbild genommen hat, zum natkelichen Verstande der hebräischen Dichtunst zurückzukehren, was Bild ist als Bild zu betrachten und tausend Gögenbilder einer falschen

judischen Auslegungstunft binmegzuthun von der Erde.

Im Vortrage ber Geschichte find die Araber nie so glücklich gewesen als Griechen und Römer, weil ihnen Freistaaten, mithin die Uebung einer pragmatischen Zergliederung öffentlicher Thaten und Begebenheiten fehlte. Sie konnten nichts als trockene kurze Chroniken scheiben, oder liefen bei einzelnen Lebensbeschreibungen Gesahr, in dichterisches Lob ihres Helden und ungerechten Ladel seiner Feinde auszuschweisen. Der gleichmuthige historische Stil hat sich bei ihnen nicht gebildet; ihre Geschichten ind Voesie oder mit Boesie durch-

webt; dagegen ihre Chroniten und Erdbeschreibungen von Landern, die sie kennen konnten und wir bisjest noch nicht kennen gelernt baben, vom innern Afrika zum Beisviel, für uns noch nukbar find. \*)

haben, vom innern Afrika gum Beispiel, für uns noch nugbar finb. \*) Die entschiedensten Berdienste ber Araber endlich betreffen die Mathematit, Chemie und Arzneifunde, in welchen Wiffenschaften fie mit eigenen Bermehrungen berfelben bie Lehrer Guropas wurden. Unter M-Mamon icon murbe auf ber Ebene Sanjar bei Bagbab ein Grad ber Erbe gemessen; in ber Sternfunde, ob fie aleich bem Aberglauben febr dienen mußte, wurden von den Arabern Simmels: farten, aftronomische Tafeln und mancherlei Wertzeuge mit vielem Fleiß gefertigt und verbeffert, wozu ihnen in ihrem weiten Reich bas icone Klima und ber reine himmel bienten. Die Aftronomie wurde auf die Erdfunde angewandt; sie machten Landfarten und gaben eine statistische Uebersicht mancher Länder lange vorber, ebe daran in Europa gedacht ward. Durch die Aftronomie bestimmten fie die Zeitrechnung und nutten die Kenntniß des Sternenlaufs bei der Schiffahrt; viele Kunstwörter jener Bissenschaft sind arabisch, und überhaupt steht der Name bieses Bolls unter den Sternen mit dauerndern Charafteren geschrieben, als es irgend auf der Erde geichehen konnte. Ungablbar find die Bucher ihres mathematischen, insonderheit lastronomischen Runftfleißes; die meiften derfelben liegen noch unbekannt und ungebraucht da; eine ungeheuere Menge hat der Krieg, die Flamme oder Unachtsamkeit und Barbarei zer-stört. Bis in die Tatarei und die mongolischen Länder, ja bis ins abgeschlossene Sina brangen burch fie bie ebelften Wiffenschaften bes menschlichen Geistes: in Samartand find aftronomische Tafeln verfaßt und Zeitepochen bestimmt worden, die uns noch jest bienen. Die Zeichen unserer Rechenkunst, die Zissern, haben wir durch die Araber erhalten; die Algebra und Chemie führen von ihnen den Namen. Sie find die Bater biefer Wiffenschaft, burch welche bas menichliche Geschlecht einen neuen Schluffel zu ben Geheimniffen ber Ratur, nicht nur für die Arzneifunft, sondern für alle Theile der Physit auf Jahrhunderte bin erlangt hat. Da fie, ihr jugut, Die Botanit minder trieben, und die Anatomie ihres Gefetes halber nicht treiben durften: so haben fie durch Chemie auf die Arznei-mittel, und auf die Bezeichnung ber Krantheiten und Temperamente burch eine fast abergläubige Beobachtung ber Meußerungen und

<sup>\*)</sup> Die meiften biefer Rachricken liegen indeß noch ungenutt ober verborgen Deutsche Gelehrte haben Fleiß und Kenntniffe, aber teine Unterfitikung, sie herauszugeben, wie es sein sollte; in andern Ländern bei reichen Instituten und Legaten zu biefer Absicht ichlasen bei Gelehrten. Unser Reiske ist ein Märtyrer seines arabischgeriechtigen Eisers geworden; sanft ruhe seine Afche! In langer Zeit aber kommt und feine verschmabte Gelehrsamkeit gewiß nicht wieder.

Zeichen berselben besto mächtiger gewirkt. Was ihnen Aristotetes in der Philosophie, Euklides und Ptolemäus in der Mathematik waren, wurden Galenus und Dioskorides in der Arzneikunst; obwol nicht zu leugnen ist, daß hinter den Griechen die Araber nicht nur Bewahrer, Fortpslanzer und Bermehrer, sondern freilich auch bier und da Bersälscher der unentbehrlichsten Bissenschaften unsers Geschlechts wurden. Der morgenländische Geschmack, in welchem sie von ihnen getrieben waren, hing auch in Europa den Wissenschaften eine lange Zeit an und konnte nur mit Mühe von ihnen gesondert werden. Auch in einigen Künsten, z. B. der Baukunst, ist vieles von dem, was wir gothischen Geschmack nennen, eigentlich arabisscher Geschmack, der sich nach den Gebäuden, die diese roben Eroberer in den griechischen Provinzen sanden, in ihrer eigenen Weise bildete, mit ihnen nach Spanien herüberkam und von da weiterhin sortpslanzte.

4) Endlich follten wir noch von dem glanzenden und romanstischen Rittergeist reden, den ohne Zweifel auch sie zu dem europäischen Abenteuergeist mischten; es wird sich dieser aber bald selbst

zeigen.

#### VI.

## MIgemeine Betrachtung.

Sehen wir zurüd auf die Gestalt, die unser Welttheil durch bie Wanderungen und Bekehrungen der Bolker, durch Kriege und Hierarchie erlangt hatte, so werden wir eines kraftvollen, aber uns behülflichen Körpers, eines Riesen gewahr, dem nur sein Auge sehlte. Bolks genug war in diesem westlichen Ende der Alten Welt; die von Ueppigkeit entkräfteten Länder der Römer waren mit starken Körpern von einem gesunden Muthe beset und hatten sich reich bevölkert.\*) Denn in den ersten Zeiten des neuen Bestigs dieser Gegenden, ehe noch der Unterschied der Stände zu einem erblichunterdrückenden Ansehen gelangte, war der roben Genügsamkeit dieser ungebildeten Bölker mitten unter andern Nationen, die zu ihrer Bequemlichkeit lange gebaut und vorgearbeitet hatten, die

<sup>\*)</sup> Die ftarten Körper unferer Borfahren find sowol aus ber Geschickte als aus ihren Grabern und Rüftungen bekannt; ohne sie tann nan fic auch die alte und mittlere Geschichte Europas schwerlich benten. Es waren wenig Gebanken in der tapfern und ebein Masse, und das wenige bewegte fic langiam, aber tratvoll.

eroberte römische Welt ein wahres Baradies. Sie achteten der Berfterungen nicht, die ihre Buge veranlaßt und damit bas Menschen-geschlicht mehr als ein Jahrtausend zurückgeseth hatten; denn man fühlt nicht den Berluft eines unbefannten Gutes, und für ben finnlichen Menschen war der westliche Theil dieser Rordwelt auch mit bem femachften Reft feines Anbaues boch in jedem Betracht mehr als fein altes Sarmatien, Scothien ober die fernere öftliche hunnenwelt. In den Berheerungen, die feit der chriftlichen Epoche entftanden, in den Kriegen, die diese Boller unter sich erregten, in ben neuen Seuchen und Rrantheiten, die Europa trafen, litt freilich bas Menichengeschlecht in biesem Erbstrich; boch aber erlag es endlich burch nichts fo febr als burch bie bespotische Lehnherrschaft. Europa ward voller Menichen, aber voll leibeigener Rnechte; Die Stlaverei. bie diefe brudte, mar um fo barter, ba fie eine driftliche, burch politische Gefete und bas blinde Bertommen in Regeln gebrachte. burch Schrift bestätigte, an die Erdicholle gebundene Stlaverei war. Die Luft machte eigen; wer nicht burch Bertrage entbunden ober burch feine Geburt ein Despot mar, trat in ben angeblichengturlichen Buftand ber Bugeborigfeit ober ber Rnechtschaft.

Bon Rom aus war dagegen teine hulfe zu erwarten; feine Diener felbft hatten fich mit andern in Die Berrichaft Guropas getheilt, und Rom felbst grundete fich auf eine Menge geiftlicher Stlaven. Was Raifer und Konige frei machten, mußte, wie in ben Ritterbuchern, den Riefen und Lindwürmen durch Freiheitsbriefe entriffen werben: diefer Beg mar alfo auch lang und beschwerlich. Die Renntniffe, Die bas abendlanbifche Chriftenthum hatte, maren ausgespendet und in Rut verwandelt. Seine Bopularität mar eine elende Wortliturgie, die boje patriftische Rhetorit mar in Rlostern. Rirchen und Gemeinden ein zauberischer Seelendespotismus geworben. ben ber gemeine haufe mit Geifel und Strid, ja bugend mit bem Beu im Munde auf Rnien verehrte. Biffenschaften und Runfte maren babin; benn unter ben Gebeinen ber Martyrer, bem Gelaute ber Gloden und Orgeln, bem Dampf bes Weihrauchs und ber Fegfeuergebete wohnen teine Mufen. Die Bierarchie batte mit ihren Bliben das freie Denken erstidt, mit ihrem Joch jede edlere Betriebsamteit gelähmt. Den Dulbenden wurde Belohnung in einer andern Welt gepredigt; bie Unterbruder waren gegen Bermachtnife ihrer Lossprechung in ber Tobesstunde sicher; bas Reich Gottes auf Erden mar vervachtet.

Außerhalb ber römischen Kirche war in Europa tein Heil. Denn an die verdrängten Boller, die an den Eden der Belt in kläglichem Zustande saßen, nicht zu gedenken, konnte man weder vom griechischen Kaiserthum, noch weniger von dem einzigen Reich, das sich östlich in Europa außerhalb dem Gebiet des römischen

Bapstes und Kaisers zu bilden angefangen hatte, etwas erwarten.\*) Also blieb dem westlichen Theile nichts übrig als er selbst oder die einzige sübliche Ration, bei welcher eine neue Sprosse der Aufklärung blühre, die Mohammedaner. Mit ihnen kam Suropa bald und lange und an seinen empfindlichsten Theilen ins Gedränge; in Aufhellung Guropas. Was war der Kampspreis? Und wem ist der Sieg geworden? Die neuerregte Thätigkeit der Menschen war ohne Zweisel der beste Preis des Sieges.

<sup>\*)</sup> Diefes Reich ift Rugland. Bon ben Zeiten seiner Stiftung an nahm es einen anbern und eigenen Beg als die westlichen Reiche Suropas; mit diesen tritt es nur spät auf den Schauplag.

# Bwanzigftes Buch.

Wenn man die Kreuzzüge, die Europa nach dem Orient that, mit Recht als die Epoche einer großen Beränderung in unserm Welttheil ansieht, so hate man sich, sie auch als die einzige und die erste Duelle derselben zu betrachten. Sie waren nichts als eine tolle Begebenheit, die Guropa einige Millionen Menschen koffen und in den Zurüdkehrenden größtentheils nicht ausgeslärte, sondern losgebundene, freche und üppige Menschen zurüdbrachte. Das Gute, das zu ihrer Zeit geschah, kam meistens von Nebenursachen her, die in dieser Epoche ein freieres Spiel gewannen und doch auch in manchem Betracht ein sehr gesährliches Gute erzeugten. Ueberdem steht keine Weltbegebenheit allein da; in vorbergehenden Ursachen, im Geist der Zeiten und Böller gegründet, ist sie nur als das Zisserblatt zu betrachten, dessen Zeiger von innern Uhrgewichten geregt wird. Wir sahren also fort, das Triebwerk Europas im ganzen zu bemerken, wie jedes Kad in ihm zu einem allgemeinen Zwed mitwirkte.

I.

# Sanbelegeift in Enropa.

Bergebens hatte die Natur diesen kleinen Welttheil nicht mit so vielen Küsten und Buchten begrenzt, nicht mit so viel schiffbaren Strömen und Meeren durchzogen; von den alltesten Zeiten an waren auf diesen die anwohnenden Bölker rege. Was den sudichen Curropäern das Mittelländische Meer gewesen war, ward den Nordständern die Oftsee, ein früher Uedungsplat der Schsfahrt und des Vertehrs der Bölker. Außer den Galen und Komren sahen wir Friesen, Sachsen, insonderheit Normänner alle westlichen und nördlichen

Meere, ja auch die Mittellandische See durchstreifen und mancherler Bofes und Gutes bewirten. Bon geboblten Rielen ftiegen fie gu großen Schiffen, mußten die bobe See zu balten und fich aller Winde zu bedienen, fodaß noch jest in allen europäischen Sprachen Die Striche bes Kompasses und viele Benennungen bes Seewesens beutsche Ramen find. Insonderheit mar ber Bernftein bas toftbare Spielzeug, das Griechen, Romer und Araber an fich zog und die Nordwelt ber Sudwelt befannt machte. Durch Schiffe aus Maffilien (Marfeille) mard er über ben Ocean, landwärts über Karnunt zum Adriatischen, auf bem Dujepr zum Schwarzen Meer in unglaublicher Menge geführt; vor allen andern blieb ber Beg jum Schwarzen Meer die Strafe des Bolterverkehrs zwischen der Rord., Sud : und Oftwelt. \*) Um Ausfluffe bes Don und Dniepr maren zwei große Handelsplate, Uffom (Tanais, Asgard) und Olbia (Borpfthenes, Alfbeim), die Niederlagen der Waaren, die aus der Tatarei, Indien, Sina, Byzanz, Aegopten meistens durch Tauschhandel ins nördliche Suropa gingen; auch als ber bequemere Weg über bas Mittellan= dische Meer besucht mard, über die Zeit der Kreuzzuge hinaus, blieb Diefer nordöstliche Sandel gangbar. Seitbem Die Slawen einen aroken Theil ber baltischen Rufte befagen, murben von ihnen langs berfelben blübende handelsstädte errichtet; die beutschen Bolter auf ben Inseln und ber gegenseitigen Rufte wetteiserten mit ihnen und ließen nicht eber ab, als bis bes Gewinnes und Chriftenthums willen dieser Handel ber Slawen zerftort war. Jest suchten fie in ihre Stelle ju treten, und es tam allmablich, langit vor dem eigentlichen hanseatischen Bunbe, eine Urt von Geerepublit, ein Berein handelnder Stadte ju Stande, ber fpaterbin fich jur großen hansa aufschwang. Wie es in Norden zu den Zeiten bes Raubes Geetonige gegeben hatte, fo erzeugte fich jest ein weitverbreiteter, aus vielen Gliedern zusammengesetter Sandelsstaat, auf echte Grundfate ber Sicherheit und Gemeinbulfe gebaut, mahricheinlich ein Borbild des fünftigen Auftandes aller handelnden europäischen Bolter. Un mehr als Einer nördlichen Seefuste, vorzüglich aber und am frühesten in Rlandern, das mit deutschen Colonisten besetzt mar, blühten Gleiß und nutbare Bewerbe.

Freilich aber war die innere Verfassung dieses Welttheils dem aufstrebenden Fleiße seiner Bewohner nicht die bequemste, indem nicht mur die Berwüssungen der Seeräuber fast an allen Küsten oft den besten Anlagen ein trauriges Ende machten, sondern auch zu Lande der Kriegsgeist, der noch in den Völlern tobte, und die aus ihm entstandene Lebnverfassung ihm tausend Sindernisse entgegenlegte.

<sup>\*)</sup> In Fischer's "Geschichte bes beutschen Handels" (Agl. 1) ift hierüber viel zussammengestellt und gesammelt.

In den ersten Zeiten, nachdem sich die Barbaren in die Länder Europas getheilt hatten, als noch eine mehrere Gleichheit unter den Gliedern der Nationen, auch eine milbere Behandlung der alten Einwohner bestand, da sehlte dem allgemeinen Fleise nichts als Aufmunterung, die ihm auch, wenn mehrere Theodorichs, Karl und Alfrede gelebt batten, nicht entgangen mare. Als aber alles unter bas Joch ber Leibeigenschaft gerieth und ein erblicher Stand sich zu seiner Böllerei und Bracht des Schweißes und Fleißes seiner Untersaffen anmaßte, sich selbst aber jedes nüplichen Gewerbes schämte; als jede kunstfleißige Seele erst durch Gnadenbriefe aber Ring von Damons Gewalt erloft werden mußte, um ihre Runft nur treiben zu durfen: ba lag freilich alles in harten Banden. Ginsebende Regenten thaten, mas fie tonnten: fie ftifteten Stadte und begnadeten fie, fie nahmen Runftler und Sandwerter unter ihren Schut, zogen Raufleute, ja felbst die hebraischen Bucherer, unter ihre Gerichtsbarkeit, erließen jenen die Bolle, gaben diesen oft schabliche Sandelsfreiheiten, weil fie bes jubifchen Geldes bedurften; bei bem allen aber tonnte unter vorgenannten Umftanden auf dem festen Lande Curopas noch fein freier Gebrauch ober Umlauf bes menichlichen Gleißes ju Stande tommen. Alles mar abgeschloffen, gerstückt, bedrangt; und nichts war also natürlicher, als daß die füdliche Bebendigkeit und Wohlgelegenheit ber nordijden Emfigkeit auf eine Zeit vortrat. Rur aber auf eine Zeit; benn alles, mas Benedig, Genua, Bija, Amalfi gethan haben, ist innerhalb bem Mittellän= bifchen Meer geblieben; ben nordischen Seefahrern gehörte ber Ocean und mit bem Ocean die Belt.

der Zufluchtsort derer, die bei den Streifereien der Barbaren auf unzugängliche arme Inseln sich retteten und, wie sie konnten, nährten; sodann, mit dem alten Hafen von Badua vereinigt, verband es seine Fleden und Inseln, gewann eine Regierungssorm und stieg von dem elenden Fisch: und Salzhandel, mit welchem es anzefangen batte, auf einige Jahrhunderte zur ersten Handelsstadt Europas, zum Borrathehause der Waaren für alle umliegenden Länder, zum Besithum mehrerer Königreiche und noch setzt zur Ehre des allesten, nie eroberten Freistaats empor. Es erweist durch

Benedig mar in feinen Lagunen wie Rom entstanden. Buerft

Länder, jum Beitsthum mehrerer Königreiche und noch jest zur Spre des ältesten, nie eroberten Freistaats empor. Es erweist durch seine Geschichte, was mehrere Handelsstaaten erwiesen haben, daß man von nichts zu allem kommen und sich auch dor dem nahesten Ruin sichern könne, solange man unablässigen Fleiß mit Klugheit verbindet. Spät wagte es sich aus seinen Morasten hervor und

fuchte, wie ein scheues Thier bes Schlammes, am Strande bes Meeres einen kleinen Erostrich, that sodann einige Schritte weiter

und ftand, um die Gunft des reichften Raiserthums bemubt, feinen schwachen Exarchen zu Ravenna bei. Dafür erhielt es denn, was es gewünscht hatte, die ansehnlichsten Freiheiten in diesem Reiche, bei welchem damals der Haupthandel der Welt war. Sobald die Araber um sich griffen und mit Sprien, Aegypten, ja fast allen Kusten des Mittelländischen Meers auch den Handel derselben sich zueigneten, stand zwar Benedig ihren Angrissen auss Abriatische Meer fühn und gludlich entgegen, ließ fich aber auch zu rechter Beit mit ihnen in Berträge ein und ward durch solche mit unaemeffenem Bortheil die Berbandlerin alles morgenlandischen Reich= thums. Ueber Benedig tamen alfo Gewürze, Seibe, alle oftlichen Waaren ber Ueppigkeit in fo reichem Dag nach Curopa, bag beis nabe die ganze Lombardei die Riederlage berfelben, und nebst ben Juden die Benetianer und Lombarden die Unterhändler der aefammten Abendwelt wurden. Der nutbarere Sandel ber Nordlanber litt bamit auf eine Zeit lang, und nun faßte, von ben Ungarn und Arabern gedrängt, bas reiche Benedig auch einen Ruß auf bem feften Lande. Indem fie es weder mit ben griechischen Raifern noch mit den Arabern verdarben, wußten sie Konstantinopel, Aleppo und Mexandrien ju nugen und festen mit fürchtendem Gifer fich ben handelsanlagen ber Normanner fo lange entgegen, bis auch biefe in ihren handen waren. Gben die Waaren der Ueppigkeit, die fie und ihre Nebenbuhlerinnen aus dem Orient brachten, der Reich: thum, ben fie baburch erwarben, nebft ben Sagen ber Bilgrime von der Berrlichkeit der Morgenlander, fachten einen größern Reid in den Gemuthern der Guropaer über die Besitzungen der Moham: medaner an als das Grab Christi; und als die Kreuzzüge aus-brachen, war niemand, der so vielen Bortheil davon zog, als eben Diefe italienischen Sandelsftadte. Biele Beere fcifften fie über. führten ihnen Lebensmittel zu und gewannen damit nicht nur unsfagliche Summen, sondern auch in den neueroberten Ländern neue Fretheiten, Sandelsplate und Befittbumer. Bor allen anbern mar Benedia gludlich; benn ba es ihm gelang, mit einem heer von 1204 Rreugfahrern Ronftantinopel einzunehmen und ein lateinisches Raiferthum in bemfelben ju errichten, theilte es fich mit feinen Bunbesgenossen in ben Raub so vortheilhaft, daß diese wenig und das wenige auf eine unsichere, turze Zeit, sie aber alles, was ihnen jum Sandel biente, die Ruften und Infeln Griechenlands befamen. Lange haben sie sich in diesem Besitz erhalten und ihn noch ansehn-lich vermehrt; allen Gesahren, die ihnen Nebenbuhler und Feinde legten, mußten fie gludlich ober vorsichtig zu entweichen, bis eine neue Ordnung ber Dinge, die Fahrt ber Bortugiesen um Afrita und ber Einbruch des turtifchen Reichs in Europa, fie in ihr Abriatisches Meer einschränfte. Gin großer Theil ber Beute bes griechischen

Reichs, ber Kreuzsahrten und des morgenländischen Handels ist in ihren Lagunen zusammengeführt; die Früchte davon in Gutem und Bösem sind über Italien, Frankreich und Deutschland, zumal den südlichen Theil desselben, verbreitet worden. Sie waren die Holsländer ihrer Zeit und haben sich, außer ihrem Handelssleiße, außer mehrern Gewerben und Künsten, am meisten durch ihre dauernde Regierungssorm ins Buch der Menscheit eingezeichnet.\*)

Früher als Benedig gelangte Genua zu großem Handel und eine Zeit lang zur Herrschaft des Mittelländischen Meers. Es nahm an dem griechischen, nachher an dem arabischen Handel theil, und da ihm daran gelegen war, das Mittelländischen Haer sicher zu halten, so datte es sich nicht nur der Insel Corsica, sondern auch, mit Hülfe einiger christlich-spanischen Fürsten, mehrerer Plätze in Afrika bemächtigt und gebot den Seeraubern Friede. Bei den Kreuzzügen war es sehr wirksam; die Genueser unterstützten die Heere mit ihrer Flotte, halsen bei dem ersten Zuge Antiochien, Tripolis, Cäsarea, Jerusalem miterodern, sodaß sie, außer einer rühmlichen Denkschrift über dem Altar in der Kapelle des Heiligen Grades, mit ausgezeichneten Freiheiten in Palästina und Sprien belohnt wurden. Im Handel mit Aegypten waren sie Nedenbuhler der Benetianer; vorzäuglich aber herrschten sie auf dem Schwarzen Meer, wo sie die große Handelsstadt Kassa, den Bersammlungsort der Waaren, die aus der Ostweltsstadt Kassa, den Bersammlungsort der Waaren, die aus der Ostwelts den Weg zu Lande genommen hatten, besaßen und in Armenien, ja dis tief in die Tatarei, ihre Niederlagen und Handelsverkehr hatten. Lange beschützten sie Kassa nehst den Inseln des Archipelagus, die sie besaßen, dis die Türken Konstantinopel erobert hatten und ihnen das Schwarze Meer, sodann auch den 1471 Archipelagus schlossen. Mit Venedig sührten sie lange und blutige Kriege; mehrmals brachten sie diese Republit dem Berderben nahe, 1283 und Bisa haben sie gar zu Grunde gerichtet, dis endlich es den Benetianern gelang, die genuessische Macht zu Chiozza einzuschließen 1381 und den Fall ihrer Größe zu vollenden.

Amalfi, Bisa und mehrere Städte des festen Landes in Italien nahmen mit Genua und Benedig am morgenländisch-arabischen Handel theil. Florenz machte sich unabhängig und vereinte 1010

<sup>\*)</sup> Dit Le Bret's "Geschichte von Benebig" haben wir einen Auszug bes Mertwürdigften, bas über bie Geschichte bieses Staats geschrieben worben, wie es teine andere Sprache hat. Bas biese Weeresstadt in ber Geschichte Europens für bie Kirche, bie Literatur und sonft gewesen, wird die Folge zeigen.

Fiesole mit sich; Umalsi durste in allen Staaten des ägyptischen 1020 Khalisen frei handeln; vorzüglich aber waren Amalsi, Bisa und Genua die Seemächte des Mitvelländischen Meers. Die Kusten von Frankreich und Spanien suchten am Handel der Levante auch theusunehmen, und die Pilger aus beiden Ländern zogen nicht minder des Gewinnes als der Andacht wegen dahin. Dies war die Lage des südlichen Europa gegen die Besthungen der Araber; den Kusten Italiens insonderheit lagen sie wie ein Garten voll Spezereien, wie ein Feenland voll Reichthümer vor Augen. Die italienischen Sidde, die den Kreuzzügen mitzogen, suchten nicht den Leichnam des Herrn, sondern die Gewürze und Schäpe an seinem Grade. Die Bank zu Tyrus war ihr Gelobtes Land, und was sie irgend vornahmen, lag auf ihrem ordentlichen, seit Jahrhunderten betretenen Handelswege.

So vergänglich nun bas Glück war, bas bieser frembe Reichethum seinen Gewinnern bringen konnte, so war er boch zur ersten Blüte der italienischen Cultur vielleicht unentbehrlich. Durch ihn lernte man eine weichere, bequemere Lebensart kennen und konnte fich, statt der groben, wenigstens durch eine feinere Bracht unterfcheiben. Die vielen großen Stabte Italiens, Die an ihre abwefenben schwachen Oberherren jenseit der Alpen nur durch schwache Bande geknüpft waren und alle nach der Unabhängigkeit strebten, gewannen über den rohen Bewohner der Burg oder des Raubfoloffes baburch mehr als Gine Uebermacht; benn entweber jogen fie ihn burch Bande ber Ueppigkeit und bes vermehrten gemeinschaftlichen Wohllebens in ihre Mauern und machten ihn zum friedlichen Mitburger, ober fie bekamen burch ihre vermehrte Boltomenge bald Kraft genug, seine Burg zu zerstören und ihn zu einer fried-lichen Nachbarschaft zu zwingen. Der austeimende Luxus erweckte Fleiß, nicht nur in Manufacturen und Künsten, sondern auch im Landbau; die Lombardei, Florenz, Bologna, Ferrara, die neapoli= tanischen und sicilischen Ruften wurden in der Rachbarschaft reicher, großer und fleißiger Stabte mohlangebaute, bluhende Felber; Die Lombardei mar ein Garten, als ein großer Theil von Europa noch Beibe und Bald war. Denn da biese vollreichen Städte vom Lande ernährt werden mußten, und der Landeigenthümer bei dem erbobten Breife ber Lebensmittel, Die er juführte, mehr gewinnen tonnte: fo mußte er es ju gewinnen fuchen, wenn er im Bange ber neuen Ueppigfeit mitleben wollte. Go wedte eine Thatigfeit die andere und hielt fie in Uebung; nothwendig tam mit diesem neuen Lauf der Dinge auch Ordnung, Freiheit des Privateigenthums und eine gesehmäßige Einrichtung mehr empor. Dan mußte

sparen kernen, damit man verthun könne; die Ersindung der Wenschen schärfte sich, indem einer dem andern den Preis abgewinnen wollte; jeder einst sich selbst gelassen Saushälter ward jest gewissermaßen selbst Kaufmann. Es war also nichts als Natur der Sache, daß das schöne Italien mit einem Theil des Reichthums der Araber, der durch seine Hände ging, auch zuerst die Blüte einer neuen

Cultur zeigte.

Kreilich aber war's nur eine flüchtige Blüte. Der Handel verbreitete fich und nahm einen andern Weg, Republiten verfielen. Appige Städte wurden übermuthig und mit fich felbst uneins, bas gange Land ward mit Parteien erfüllt, unter welchen unternehmende Männer und einzelne mächtige Familien fich boch emporschwangen. Krieg, Unterdritcung tam bingu; und ba burch Ueppigkeit und Runfte ber Kriegsgeist, ja Redlichkeit und Treue verbannt waren, wurde eine Stadt, ein Gebiet nach dem andern die Beute auswärs tiger ober innerlicher Tyrannen; Die Austheilerin Diefes füßen Giftes. Benedig felbst, tonnte sich nur durch die strengsten Magregeln por bem Untergange bewahren. Indessen barf jede Triebfeber menschlicher Dinge bes Rechts genießen, bas ihr gehört. Bum Glud für Europa war biese Ueppigkeit bamals nichts weniger als allgemein. und sein größter Theil mußte dem baaren Gewinn der Lombarden nur bienen; bem entgegen regte sich noch mächtig ein anderer, ber Rittergeist, uneigennützig und nur für ben Gewinn der Ehre alles unternehmend. Lagt uns feben, aus welchen Reimen diefe Blüte entsprossen sei, was sie genährt, und was sie, den handelsgeist einschränkend, für Früchte getragen habe.

#### II.

### Rittergeift in Europa.

Alle beutschen Stämme, die Europa überzogen, waren Kriegseleute; und da die Reiterei der beschwerlichste Theil des Kriegsdiensstes war, so konnte es nicht sehlen, daß diese nicht zu einer reichen Entschädigung ihrer Reiterabungen gelangte. Bald gab es eine Reiterzunft, die ihren Beruf ordnungsmäßig kernte, und da diese das Gesolge der Ansührer, Herzoge oder Könige ward, so entstand natürlich an ihrem Hoslager eine Art Kriegsschule, in der die Knappen ihre Lehrjahre aushalten, vielleicht auch nach solchen als gelernte Reiter auf Abenteuer, als auf ihr Handwerk, ausziehen mußten, und wenn sie sich in diesen wohl gehalten hatten, entweder

als Altgesellen mit Meisterrecht fernerhin dienen, oder selbst als Reitermeister andere Knappen in die Lehre nehmen konnten. Schwerzlich hat das ganze Ritterwesen einen andern Ursprung als diesen. Die deutschen Bölker, die alles zunstmäßig behandelten, mußten es vorzüglich bei der Kunst thun, die sie allein verstanden; und eben weil dies ihre einzige und Haupttunst war, so legten sie ihr alle Shre bei, die sie als Unwissende andern nicht zuerkennen konnten. Alle Gesetze und Regeln des Ritterthums sind in diesem Ursprunge

enthalten. \*) Dies Reitergefolge nämlich war Dienst; mithin war Angelobung der Treue sowol beim Knappen als Ritter die erste Bflicht. Die er feinem Berrn leiftete. Roß : und Streitübungen maren Die Schule beffelben, aus welchen nachher, mebft andern fogenannten Ritterdiensten, Kampfspiele und Turniere entstanden. Bei Sofe mußte der junge Reiterknabe um die Berfon des herrn und der Frau fein und Hofdienste leisten; daber die Bflichten der Böflichkeit gegen Herren und Damen, die er junftmäßig lernte. Und da er auber Rob und Waffen noch etwas Religion und Frauenhuld gebrauchte, so lernte er jene nach einem turzen Brevier und bewarb sich um diese nach Sitten und Arästen. Hiermit war das Ritters thum eingerichtet, das aus einem blinden Glauben an die Religion, aus einer blinden Treue gegen seinen Herrn, sofern dieser nur nichts Zunftwidriges begehrte, aus Höflichkeit im Dienst und aus Artigkeit gegen die Frauen bestand; außer welchen Tugenden des Ritters Kopf und herz von Begriffen und Bflichten frei bleiben durfte. Die niebern Stande maren nicht feinesgleichen; mas ber Belehrte, ber Rünftler und Werkmann lernte, burfte er als bienender und ausgelernter Reiter verachten.

Offenbar ist's, daß dies Kriegshandwerk zu einer frechen Barbarei ausarten mußte, sobald es in ein erbliches Recht überging und der gestrenge seste Ritter von der Wiege an ein edelgeborener Junker war; einsehenden Fürsten, die ein dergleichen müßiges Gefolge an ihren Höfen nährten, lag also selbst daran, diesen Beruf einigermaßen zu cultiviren, ihm einige Joeen aufzupfropfen und zur Sicherheit ihres eigenen Hoses, Geschlechts und Landes die edeln Buben Sitte zu lehren. Daher kamen die härtern Gesetze, mit welchen jede Niederträchtigkeit bei ihnen verpönt ward, daher die edlern Rsiichten des Schutzes der Unterdrückten, der Beschirmung

<sup>\*)</sup> Bgl. Möjer's "Dönabrildische Geschichte", Thl. 1. Beim Folgenden führe ich state einer Menge, die vom Nitterwesen geschrieben, den einzigen Curne de Ste.- Balaye an, bessen Abhandlungen unter dem Titel: "Das Mitterwesen des Mittelsalters" von D. Rlüber auch beutsch übersetzt sind. Das meiste des Originals geht nur auf die französischen Ritter; die Geschichte des Altterthums in ganz Europa ist meines Missens noch ungeschrieben.

jungfräulicher Unschuld, des Ebelmuths gegen Feinde u. s. w., durch welche man ihren Gewaltthätigkeiten zuvorkommen, ihren harten und rohen Sinn mildern wollte. Auf treue Gemüther machten biese Ordensregeln, die ihnen von Jugend auf eingeprägt wurden, einen festen Eindruck; man erstaunt vor der Biederkeit und Treue, die jene edeln Ritter in Borten und Berken sast mechanisch äußern. Biegfamkeit des Charakters, Bielseitigkeit der Ansicht einer Sachzucken Fehler daher auch die Sprache des Mittelalters so ceremonienreich, sest und förmlich dahertritt, daß sie sich in einem ehernen Panzer um zwei oder drei Gedanken gleichsam selbst ritterlich zu bewegen scheint.

Bon zwei Enden der Erde trafen Ursachen zusammen, die dieser Rittergestalt mehr Leben und Beweglichkeit gaben; Spanien, Frankreich, England und Italien, am meisten aber Frankreich, wur-

ben bas Felb biefer feinern Ritterbildung.

1) Den Arabern ift, ihrem Stammes : und Landescharakter nach, von jeher ein irrendes Ritterthum, mit garter Liebe gemischt, gleichsam erbeigenthümlich gewesen. Sie suchten Abenteuer, bestanden, Jweikambe, zächten .jeden Fleden einer Beschimpfung ihrer selbst oder ihres Stammes mit dem Blute des Feindes. An eine harte Lebensart und geringe Kleidung gewöhnt, hielten sie ihr Roß, ihr Schwert und die Ehre ihres Geschlechts über alles theuer. Da sie nun auf ben Banberungen ihrer Gezelte jugleich Abenteuer ber Liebe fuchten und sodann Klagen über die Entfernung ber Geliebten in ber von ihnen fo boch geachteten Sprache ber Dichtfunft ausbauch ten, fo ward es bald jur regelmäßigen Form ihrer Gefange, ben Propheten, fich felbst, ben Ruhm ihres Stammes und ben Breis ihrer Schönen zu befingen; wobei fie an fanfte Uebergange eben nicht bachten. Bei ihren Eroberungen waren die Belte ber Beiber mit ihnen; die bebergteften feuerten fie an in ihren Gefechten; diefen also legten sie auch die Beute ihres Siegs zu Füßen; und weil von Mohammed an die Weiber in die Bildung des arabischen Reichs vielen Einfluß gehabt hatten, und ber Morgenlander im Frieben kein anderes Bergnugen als Spiele ber Kurzweil ober Zeitvertreib mit Weibern kennt: so wurden in Spanien zur Zeit der Araber ritterliche Feste in Gegenwart der Damen, 3. B. das Schießen mit bem Burfrohr nach bem Ringe innerhalb ber Schranken und andere Wettfampfe, mit vielem Glang und Aufwand gefeiert. Schönen munterten den Kampfer auf und belohnten ihn mit Aleinod, Schärpe oder einem Kleidungsstud von ihrer Hand gewirkt; denn ihnen jur Chre murben diefe Luftbarteiten gefeiert, und bas Bild ber Dame bes Siegers bing por allen Augen, mit ben Bilbern ber

von ihm besiegten Ritter umbängt, ba. Farben, Devisen und Rei= ber bezeichneten bie Banden ber Kampfenden, Lieder befangen biefe Refte, und ber Dant der Liebe mar ber iconfte Gewinn bes Sie-Offenbar find also von Arabien bie feinern Gebrauche bes gers. Offenbar find also von Arabien die seinern Gebrauche des Ritterthums nach Europa gebracht worden; was bei den schwergerüsteten Nordhelden Sandwertsfitte ward oder bloke Dichtung blieb.

war bei jenen Ratur, leichtes Spiel, frohliche Uebung.\*) In Spanien also, wo jahrhundertelang Gothen und Araber nebeneinander wohnten, kam dieser leichtere Kittergeist zuerst unter bie Christen. Sier tommen nicht nur die altesten driftlichen Orben jum Borschein, die gegen Mauren, ober jum Geleit ber Bilger nach Compostell, oder endlich zur Freude und Lust aufgerichtet wurden. fonbern es hat auch ber Rittergeift fich bem Charafter ber Spanier so tief eingeprägt, daß völlig nach grabischer Weise selbst die irren= den und die Ritter der Liebe bei ihnen nicht bloke Geschöpfe ber Einbildungsfraft maren. Die Romangen, b. i. hiftorische Lieder, insonderheit ihrer Ritter= und Liebesbegebenheiten (vielleicht auch ber Roman, der alteste Amadis 3. B.), sind Gewächse ihrer Sprache und Denfart, in welcher noch in einer spaten Beit Cervantes ben Stoff zu seinem unvergleichlichen Nationalroman "Don-Duirote be la Mancha" fand. Borzüglich aber hat sich sowol hier als in Sicilien, den beiden Gegenden, Die die Araber am langften besagen. iht Ginfluß in die frobliche Dichttunft gezeigt. \*\*)

In jenem Erdstrich nämlich, ben bis jum Ebro Karl ber Große den Arabern abgewann und mit Limosinern, d. i. mit Einwohnern aus Sudfranfreich, befette, bilbete fich mit ber Beit bieffeit und jenseit der Bprengen in grabischer Nachbarschaft die erfte Boefie neuerer Muttersprachen Europas, die Brovenzal: oder limo: sinische Dichtkunst. Tenzonen, Sonette, Joyllen, Billanescas, Sirventes, Mabrigale, Canzonen und andere Formen, die man zu sinnreichen Fragen, Gesprächen und Einkleibungen über die Liebe erfand, gaben, da alles in Europa Hof- ober Meisterrecht haben mußte, ju einem fonderbaren Tribunal, bem Sof ber Liebe (Corte de Amor) Anlaß, an welchem Ritter und Damen, Könige und Kürsten als Richter und Barteien Antheil nahmen. Bor ihm bildete fich die gava Ciencia, die Wiffenschaft der Trobadoren, die zuerst eine Liebhaberei des höchsten Abels war und nur mit der Reit, nach europäischer Weise, als eine Sofluftbarkeit betrachtet, in die Hände ber Contadores, Truanes und Busones, d. i. der Märchen-

<sup>\*)</sup> Bgl. Reiste jum Thograi, Bocod jum Abulfarabich, Sales, Jones, Duey, Carbonne u. a.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Belasquez' "Spanifche Dichttunft", und alle bie fiber Provenzalen, Minnefinger u. f. w. gefdrieben haben.

erzähler, Poffenreißer und Hofnarren, gerieth, wo fie sich selbst ver-ächtlich machte. In ihren ersten blühenden Zeiten hatte die Dicta tunft ber Brovenzalen eine fanftharmonische, rührende und reigende Annuth, die den Geift und das herz verfeinte, Sprache und Sitten bildete, ja überhaupt die Mutter aller neuern europäischen Dichttunft warb. Ueber Languedoc, Provence, Barcelona, Aragonien, Balencia, Murcia, Majorca, Dinorca hatte sich die limosinische Sprache verbreitet; in diesen schönen, vom Meer gekühlten Ländern ftieg ber erfte hauch seufzender oder froblicher Liebe auf. Die spanische, frangösische und italienische Boesie sind ihre Töchter: Betrarca hat von ihr gelernt und mit ihr gewetteisert; unsere Minnefinger find ein fpater und barterer Rachtlang berfelben, ob fie gleich unftreitig jum Bartesten unserer Sprache gehören. Aus Italien und Frankreich nämlich hatte ber allgemein verbreitete Rittergeist einige Diefer Bluten auch über bie Alben nach Somaben, Defterreid, Thüringen mit hinübergeweht; einige Kaiser aus dem Staufischen hause und Landgraf Hermann von Thüringen hatten baran Bergnügen gefunden, und mehrere beutsche Fürsten, die man sonst nicht kennen wurde, haben ihre Namen durch einige Gefänge in dieser Manier fortgebreitet. Indessen verartete diese Kunst bald und ging, wie in Frankreich zum losen Handwerk herumziehender Jongleurs, fo in Deutschland jur Meifterfangerei über. In Sprachen, die wie die provenzalische selbst aus der lateinischen entstanden waren und romanische hießen, konnte sie besser wurzeln und hat von Spanien aus über Frankreich und Italien bis nach Sicilien hin weit lebhastere Krüchte getragen. In Sicilien, auf ehemals grabischem Boden, erftand, wie in Spanien, die erfte italienische Dichtfunft.

2) Was die Araber von Süben ansingen, dazu trugen von Norden aus die Normänner in Frankreich, England und Italien noch mächtiger bei. Als ihr romantischer Charakter, ihre Liebe zu Abenteuern, Helbensagen und Ritterübungen, ihre nordische Hochsachtung gegen die Frauen mit dem seinern Ritterthum der Araber zusammentraf, so gewann solches damit für Europa Ausdreitung und Haltung. Jest kamen die Sagen, die man Romane nennt und beren Grund längst vor den Kreuzzügen da war, mehr in Gang; denn von jeher hatten alle deutschen Bölker das Lob ihrer Helden gepriesen; diese Gesänge und Dichtungen hatten sich auch in den Jahrhunderten der tiessten, ja selbst in Klöstern erhalten; ja, je mehr die echte Geschichte verschwand, desto mehr hatten sich die Köpse der Menschen zur geistlichen Legende oder zur Komansage gesormt. Von den ersten Jahrbunderten des Christenthums an sindet man daher dieb leduna

ber menschlichen Einbildungsfraft mehr als jede andere im Gange, querft auf griechisch-afritanische, mit der Zeit auf nordisch-europäische Beife: Monde, Bischofe und Beilige batten fich ihrer nicht geschämt: ia es mußten Bibel und mabre Geschichte felbit Roman werben. wenn man fie anhören follte. Go entftand ber Brocef Belial's mit Christo: so die allegorischen und mostischen Ginkleidungen aller Tugenden und Bflichten; fo bie geiftlich-theatralifden Moralitäten und Boffenspiele. Bei biefem allgemeinen Geschmad bes Reitalters. der aus Unwiffenheit, Aberglauben und einer aufgeregten Phantafie entsprang, waren Sagen und Marchen (Contes et fabliaux) Die einzige Nahrung bes Geiftes ber Menschen, und bem Ritterstande waren heldensagen die liebsten. In Frankreich, dem Mittelpunkte dieser Cultur, wählte man natürlicherweise die ihm eigenthümlichsten Gegenstände nach beiden Richtungen, Die bier zusammentrafen. Der Bug Karl's bes Großen gegen die Sarazenen mit allen Abenteuern, die in den Byrenaen geschehen sein sollten, war die eine Richtung; mas fich im Canbe ber Normanner, in Bretagne, an alten Sagen von König Artus vorfand, war die andere. In jenen brachte man aus ber spätern frangofischen Verfaffung bie gwölf Bairs, nebst aller Herrlichkeit, die man von Karl und seinen Rittern, sammt aller Bildheit, die man von den sargenischen Heiben zu sagen hatte. Ogier ber Dane, huon von Borbeaux, die Aimonstinder, viele Sagen der Bilgrimschaften und Kreuzzuge tamen mit in feine Befchichte; allemal aber waren die intereffanteften Berfonen und Begebenheiten aus ber limofinischen Gegend, Guienne, Langueboc, Provence und dem Theil von Spanien, wo die provenzalische Dichttunst blübte. Die zweite Richtung ber Sagen von Artus und feinem Sofe ging über bas Meer bin nach Cornwallis, ober vielmehr in ein utopisches Land, in welchem man sich eine eigene Gattung bes Wunderbaren erlaubte. Der Spiegel der Ritterschaft ward in diesen Romanen bell polirt; in den verschiedenen Stufen und Charafteren ber Mitgenoffen an ber runden Tafel murden bie Feb-Ier und Tugenden Dieses Hofftaats febr flar gezeichnet, wozu in einer so alten Zeit und unbeschränkten Welt, als die Artusromane jum Gebiet hatten, viel Raum war. Endlich entstand aus beiden eine britte Gattung ber Romane, von welcher feine frangofische und spanische Provinz ausgeschlossen blieb. Poitou, Champagne, die Normandie, der Arbennerwald, Flandern, ja Mainz, Castilien, Algardien gaben Kitter und Scenen zum Schauplatz her; denn die Unwissenheit bes Zeitalters und die Geftalt, in welcher damals die Geschichte des Alterthums erschien, erlaubte, ja gebot diese Di= ichung aller Zeiten und Lander. Troja und Griechenland, Jerufalem und Trapezunt, was man in neuen Gerüchten borte ober von alten wußte, floß zur Blume ber Ritterschaft gusammen, und

vor allem ward die Abstammung von Troja ein Geschlechtsruhm, von welchem alle Reiche und Bölker in Europa mit ihren Königen und größten Rittern überzeugt waren. Mit den Rormännern ging das Romanwesen nach England und Sicilien über; beide Gegenden gaben ihm neue Helden und neuen Stoff; nirgends indeß ist's so glücklich als in Frankreich gedieben. Durch die Zusammekunst wieler Ursachen hatte sich Lebenkart, Sprache, Poesie, ja gar die Moral und Religion der Menschen diesem Geschmadt gleichsam zu-

gebildet. \*)

Denn wenn wir aus bem Gebiet ber Fabel ins Land ber Geschichte treten, in welchem Reich Europas hat fich die Blüte ber Ritterschaft schöner als in Frankreich gezeigt? Seitdem mit bem Berfall ber Karlinger fo viel Sofe kleiner Potentaten, ber Berzoge, Grafen und Barone ju Macht und in Glanz tamen, als beinabe Brovingen, Schlöffer und Burgen maren: feitbem marb jedes Resideng : und Ritterschloß auch eine Schule ber Ritterehre. Lebhaftigkeit ber Ration, Die Kampfe, benen fie gegen Araber und Normanner jahrhundertelang ausgesett gewesen waren, der Ruhm, ben ihre Borfabren baburch erlangt, ber blubenbe Bohlftand, ju welchem mehrere Saufer sich aufgeschwungen hatten, ihre Bermijdung mit ben Normannern felbft, am meiften aber etwas Eigenes im Charakter der Nation, das fich von den Galliern an durch ihre gange Befdichte offenbart: bies alles brachte jene Sprachseligkeit, jene muntre Schnelltraft, leichte Gefälligkeit und glanzende Anmuth ins Ritterwesen, die man außer der frangofischen bei Nationen fpat, felten ober gar nicht findet. Wie viel frangofische Ritter mußten genannt werben, die burch Gefinnungen und Thaten, in Rriegs: und Friedenszeiten, Die gange Geschichte hindurch bis unter den Despotismus der Konige bin, fich so tapfer, artig und edel erzeigten, daß ihren Geschlechtern damit ein ewiger Rubm bleibt! Als ber Ruf ber Kreugzuge erschallte, maren frangofische Ritter die Blume ber gangen Ritterschaft Europas; frangofische Geichlechter stiegen auf den Thron von Jerusalem und Konstantinopel; bie Gefete bes neuen Staats murben frangofifch gegeben. Wilhelm dem Eroberer stieg diese Sprache und ihre Cultur auch auf den britischen Thron; beide Nationen wurden Nebenbuhler der Rittertugend, Die sie sowol in Palästina als in Frankreich wetteifernd erwiesen, Dis England seinen Nachbarn ben eiteln Glanz überließ und sich eine nüplichere, die bürgerliche Laufbahn wählte. Der Macht des Papstes hat Frankreich zuerst und zwar auf die Leichteste Weise, gleichsam mit Anmuth, Trop geboten; selbst der

<sup>\*)</sup> Bon biefen Richtungen und Ingrebienzien ber Romane bes Mittelalters an einem anbern Ort.

bedige Ludwig war nichts weniger als ein Sklave bes Bapftes. England, Deutschland und andere Länder baben tabferere Ronige gehabt als Frankreich; aber die Staatsklugheit ift aus Italien zuerst dorthin übergegangen und hat fich, felbst wo sie schändlich war, wenigstens mit Anstand geberbet. Auch ben Inftituten fur die Gelehrsamteit, ben obrigfeitlichen Burben und Rechtsitublen bat Diefer Geift fich mitgetheilt, anfange jum Rugen, nachber jum Schaben. Kein Wunder also, daß die französische Ration die eitelste von Europa geworden ist; fast von Entstehung ihrer Monarchie au hat fie Europa vorgeleuchtet und in den wichtigften Beranderungen ben Ton gegeben. Als alle Nationen wie zu einem großen Carroufel in Palästina zusammentrafen, wurden die deutschen mit den frangofifchen Rittern verbunden, um burch bie Berbindung mit biefen ihr deutsches Ungestum (furor Teutonicus) abzulegen. Auch das neue Coftum, bas auf ben Rreugzugen burch Bappen und andere Unterschiede für gang Europa entstand, ift größtentheils frangofischen Urfprungs.

Jest sollten wir von den drei oder vier geistlichen Ritterorden reden, die, in Palästina gestiftet, zu so viel Ehre und Reichthum gelangt sind; allein die Helden: und Staatsaction, auf welcher sie dazu gelangten, mit ihren funf oder sieben Acten liegt vor und; also hinan zu ihr.

#### III.

# Arenggüge und ihre Folgen.

Sange hatten Bilger und Käpste die Noth der Christen zu
1000 Jerusalem geklagt; man hatte dos Ende der Welt verkündigt, und
1074 Gregor VII. glaubte schon 50000 Mann bereit zu haben, die zum
Heiligen Grade ziehen würden, wenn er ihr Ansührer wäre. Endlich
gelang es einem Picarden, Beter dem Sinsiedler, im Verständnis
mit Simeon, dem Katriarchen zu Jerusalem, den Kapst Urban II.
1094 zu bereden, daß er zum Werk schritt. Es wurden zwei Concilien
1095 zusammengerusen, und auf dem letzten hielt der Papst eine Rede,
hinter welcher das Bolk wie wüthend ausrief: "Gott will es! Gott
will es!" Heere von Menschen wurden also mit einem rothen Kreuz
auf der rechten Schulter bezeichnet; in der ganzen römischen Christenheit ward die Kreuzsahrt gepredigt und den heiligen Kriegern
mancherlei Freiheit ertheilt. Ohne Sinwilligung ihrer Lehnherren
dursten sie Ländereien veräußern oder verpfänden (den Geistlichen

mard bas Brivilegium in Ansebung ibrer Beneficien auf brei Rabre perlieben); fowol ber Perfon als ben Gutern nach traten alle Kreugfahrer unter den Schutz und die Gerichtsbarkeit der Kirche und genoffen geistliche Rechte: sie waren während des heiligen Kriegs von allen Steuern und Gaben, von allen Rechtsanfpruchen wegen gemachter Schulden und von ben Binfen berfelben frei und erhielten einen vollkommenen Ablaß. Gine unglaubliche Anzahl andächtiger, wilder, leichtsinniger, unruhiger, ausschweifender, schwärmender und betrogener Menschen aus allen Ständen und Rlaffen, fogar in beiben Geschlechtern, versammelten sich; die Heere wurden gemustert, und Beter ber Einsiedler gog barfuß und mit einer langen Kapuze ge= 1096 tiert, einer Schar von 300000 Menschen voran. Da er fie nicht einhalten konnte, plunderten fie, wohin fie kamen; Ungarn und Bulgaren traten gufammen und jagten fie in die Balber, alfo bag er mit einem Reft von 30000 in den trauriasten Umständen vor Konstantinopel ankam. Gottschalk, ein Priefter, folgte mit 15000, ein Graf Emich mit 200000 Mann nach. Dit einem Blutbabe ber Juben fingen biefe ihren beiligen Feldzug an, beren fie in einigen Städten am Rhein 12000 erschlugen; fie wurden in Ungarn ent= weder niedergemacht ober erfauft. Die erste liederliche Schar bes Eremiten; mit Italienern verstärft, ward nach Afien hinübergeschafft, fie gerieth in hungersnoth und ware von den Turten gang aufgerieben morben, wenn nicht Gottfried von Bouillon mit feinem regels makigen Beer und ber Blute ber Ritterschaft von Europa por Ronstantinopel endlich angekommen ware. Bei Chalcedon mard bas 1897 Deer gemustert und fand fich 500000 Mann ju Jug. 130000 Mann an Reiterei ftart; unter unglaublichen Gefahren und Beschwerben ward Nicaa, Tarfus, Alexandrien, Ebeffa, Antiochien, endlich Jerusalem eingenommen und Gottfried von Bouillon einmuthig zum 1000 Konig ermahlt. Balbuin, sein Bruber, war Graf zu Cbeffa, Boemund, Bring von Tarent, war Fürst von Antiochien geworden; Raimond, Graf zu Toulouse, ward Graf zu Tripoli; und außer ihnen thaten sich in diesem Feldzuge alle die Helden hervor, die Taffo's unsterbliches Gedicht rühmt. Indeffen folgten bald Unfälle auf Unfälle: das kleine Reich hatte sich gegen unzählbare Schwarme ber Türken von Often, ber Araber von Aegypten ber gu ichuten und that's zuerst mit unglaublicher Tapferfeit und Rubnheit. Allein Die alten Belben ftarben; bas Konigreich Jerusalem tam unter eine Bormundschaft; die Fürsten und Ritter wurden uneinig untereinanber; in Aegypten entstand eine neue Macht ber Mamluten, mit welcher ber tapfere und edle Saladin die treulosen, verderbten Chriften immer mehr einengte, endlich Jerusalem einnahm und bas tleine Schattenkonigreich, ebe es fein hundertjähriges Jubeljahr feiern konnte, gang aufhob.

Alle Kriegszüge, es zu erhalten ober wieberzuerobern, waren fortan umfonst: die kleinen Fürstenthümer waren seinem Untergange vorhergegangen oder folgten ihm nach. Soessa war nur funfzig 1144 Jahre in christlichen Händen, und der ungeheuere zweite Kreuz=1147 zug, der von Kaiser Konrad III. und Ludwig VII., König in Frankreich, auf das Feldgeschrei des heiligen Bernhard mit 200000

Mann gemacht wurde, rettete es nicht.
In einem dritten Kreuzzuge gingen gegen Saladin drei 1189 tapfere Mächte, Kaifer Friedrich I., König Philipp August von Frankreich und Richard Löwenherz von England, zu Felde; der erste 1190 ertrant im Strom, und sein Sohn start; die beiden andern, eiserschätig gegeneinander und insonderheit der Franke auf den Briten 1192 neidig, konnten nichts als Atre wiedererodern. Uneingedenk seines gegebenen Wortes kehrte Philipp August zurück, und Richard Löwenberz, der Saladin's Macht allein nicht widerstehen konnte, mußte unwillig ihm folgen. Ja er hatte, da er durch Deutschland als Pilger reiste, das Unglück; vom Herzog Leopold von Desterreich wegen einer bei Atre ihm vermeintlich erwiesenen Beschimpfung angehalten, dem Kaiser Heinrich VI: unedel ausgesiesert, und von diesem noch unedler vier Jahre in strenger Gesangenschaft gehalten 1196 zu werden, dis er sich, da über dies unritterliche Berfahren alle Welt murrte, mit 100000 Mark Silbers loskausen konnte.

Der vierte Feldzug, der von Franzosen, Deutschen und Bene1202 tianern unter dem Grasen von Monserrat unternommen ward, kam
gar nicht nach Balästina; ihn leiteten die eigennüßigen, rachsüchtigen
Benetianer. Sie nahmen Zara ein und schifften vor Konstantinopel;
die Kaiserstadt ward belagert, zweimal erobert und geplündert; der
1204 Kaiser slieht: Balduin Gras von Flandern wird zu Konstantinopel
ein lateinischer Kaiser; Beuse und Reich werden getheilt, und den
reichsten Theil dieses Kaubes am Adriatischen, Schwarzen und

Griechischen Meere erhalten die Benetianer. Der Anführer des 1205 Juges wird König von Candia, welche Insel er seinen habsüchtigen Bundesgenossen auch verkauste; statt der Länder jenseit des Bosporus wird er König zu Thessalionich. Es entsteht ein Fürstenthum Achaja, ein Herzogthum Athen für französische Barone; reiche Edle aus Benedig erwerben sich ein Herzogthum Naros, Negropont; es wird ein Pfalzgraf von Zante und Cephalonia; das griechische

Raiserthum geht wie ein schlechter Raub an die Weistbietenden über. 1204 Dagegen errichten Abkömmlinge des griechischen Kaiserstammes ein Raiserthum zu Nicka, ein Herzogthum Trapezunt, das sich in der Folge auch Kaiserthum nennt, eine Despotie, nachher auch Kaiserthum genannt, in Epirus. Da den neuen lateinischen Kaisern zu Konstantinopel so wenig übriggeblieben war, so konnte sich dies

1261 fcwache und gehaßte Reich taum funfzig Jahre erhalten; die Raifer

von Nicaa bemächtigten sich der alten griechischen Raiserstadt wieder, und zulest tamen alle biefe burch Abenteuer erworbenen Befit-

thumer in die Sande der Türken.

Der fünfte Rreugzug, von Ungarn und Deutschen geführt, war aar unfraftig. Drei Konige, von Ungarn, Copern und ein 1217 Titelkonig von Jerusalem, mit ben Großmeistern ber Ritterorden hatten den Berg Tabor umringt, die Feinde eingeschlossen, den Sieg in Sanden; Zwietracht und Gifersucht aber entriffen ihnen biefen

Bortheil, und die Kreuzsahrer gingen unmuthig zurück. Kaiser Friedrich II. schickt, auf unablässiges Treiben des papste 1224 lichen Sofs, eine Flotte nach Balaftina, ein vortheilbafter Baffenftillstand ift im Wert; ber papstliche Legat vereitelte ihn, und als ber Raifer felbst äußerst gezwungen ben geldzug übernahm, verhindert der Papft selbst durch einen unvernünftigen Bann und durch 1228 eigene treulose Angriffe auf die Staaten des abwesenden Raisers in Europa allen guten Fortgang. Es wird ein Waffenstillstand mit 1229 dem Sultan zu Bagdad geschlossen, Palästina und Jerusalem dem Raifer eingeraumt; bas Beilige Grab aber bleibt als ein Freihafen für alle Bilger in ben Sanden ber Sarazenen.

Doch auch biefer getheilte Besit von Jerufalem bauert taum funfzehn Jahre, und der beilige Ludwig mit feinem fiebenten, 1244 bem ungludlichften, Buge tonnte ihn nicht wiederherftellen. Er 1248 felbst mit feinem gangen Beer gerath in Aegopten ben Feinden in bie Hande; er muß fich theuer lostaufen und endet auf einem zweiten 1250 ebenso unnugen ungludlichen Bug gegen bie Mauren vor Tunis fein Leben. Sein trauriges Beispiel erstidte endlich den unsinnigen 1270 Trieb ju Religionsfeldjugen nach Balaftina, und die letten driftlichen Oerter daselbst, Tyrus, Atre, Antiochien, Tripoli, gingen nach 1268 und nach an die Mamluten über. So endete diese Raserei, die dem 1291 driftlichen Europa unsaglich viel Gelb und Menschen gekostet batte. Welches waren ihre Erfolge?\*)

Man ist gewohnt, den Kreuzzügen so viele gute Wirkungen zu= zuschreiben, daß man dieser Meinung zufolge unserm Belttheil alle halbe Jahrtausende ein dergleichen Fieber, das seine Kräfte ruttelt und aufregt, wünschen mußte; eine nähere Ansicht zeigt aber, daß bie meisten ber angegebenen Erfolge nicht von den Kreuzzügen, am wenigsten von ihnen allein herstammen, sondern daß unter ben vielen Antrieben, die damals Europa gewann, fie hochstens ein beschleunigender, im gangen aber widriger Mit = und Rebenftoß ge= wefen, ben die Bernunft ber Europäer wol hatte entbebren mogen.

<sup>\*)</sup> Die von mehrern gelehrten Gesellschaften veranlaßten Abhanblungen und Preisforiften über bie Birtungen ber Rreugguge find mir nicht ju Geficht getommen, baber ich meine Meinung ohne Beziehung auf biefelben vortrage.

Ueberhaupt ist's nur ein Bild der Phantasie, wenn man aus sieben getrennten Feldzügen, die in zweihundert Jahren aus sehr verschiedenen Ländern und Beweggründen unternommen wurden, blos des gemeinschaftlichen Namens wegen eine Hauptquelle von Be-

gebenheiten bichtet.

1) Der Handel, sahen wir, war den Europäern in die arabischen Staaten vor den Kreuzzügen eröffnet, und es stand ihnen frei, solchen auf eine anständigere Beise zu nußen und zu versbreiten, als es durch Räuberseldzüge geschehen konnte. Bei diesen gewannen die Uedersahrer, Geldnegocianten und Lieseranten; sie gewannen aber alles von den Christen, gegen deren Bermögen sie eigentlich die Kreuzsahrer waren. Bas dem griechischen Reich entrissen war ein schändlicher Kaufmannsrauh, der dazu dienterlaß durch die äußerste Schwächung dieses Reichs den immer näher andringenden Türkenhorden dereinst ein leichter Spiel mit Konstantinopel gemacht werden sollte. Daß Türken in Europa sind und daß sie sich daselbst so weit umberbreiten konnten, hatte der Löwe des heiligen Marcus in Benedig schon durch den vierten Kreuzzug vordereitet. Zwar halsen die Genucser einem Geschlecht griechischer Kaiser wieder auf den Ahron; allein es war der Thron eines geschwächten, zerstüdten Reichs, den nacher die Türken leicht überwältigen mochten, da denn Benetianer sowol als Genueser ihre besten Bestzungen im Mittelländischen und am Schwarzen Meer, ja endlich sast allen ihren Handel dahin auch verloren.

2) Das Ritterthum ift nicht durch die Kreugguge, sondern Die Kreuzzüge find burch bas Ritterthum entstanden; beim erften Feldzuge ichon erschien die Blume der franzblischen und normannisschen Kitter in Balastina. Bielmehr haben die Kreuzzuge beiges tragen, ibm feine eigenthumliche Blute zu rauben und mabre Waffenritter in bloße Wappenritter ju verwandeln. In Balaftina nämlich troch mancher unter ben Helm, der ihn in Europa nicht tragen durfte; er brachte Wappen und Abel zurud, die jest auf sein Geichlecht übergingen, und damit einen neuen Stand, ben Bappen= und mit ber Zeit auch ben Briefabel in Lauf brachten. Da die Bahl ber alten Dynasten, bes mabren Ritterabels, vermindert war. fo fuchte biefer zu Besitzungen und erblichen Borzugen gleich ihnen zu gelangen: forgfältig gablte er feine Abnen, erwarb fich Burben und Borguge, fodaß in einigen Gefdlechtern er wieder ber alte Abel bieß, ob er gleich mit jenen Dynasten, die gegen ihn Fürsten waren, mitnichten zu Giner Klaffe gebort. In Balafting tonnte, mas Waffen trug, Ritter werben; Die erften Kreuzzuge maren ein großes Erlagiabr für Europa. Bald tam diefer neue bienende Rriegsadel ber wachsenden Monarchie sehr zu statten, Die ihn gegen die übrig= gebliebenen hohen Bafallen fluglich zu gebrauchen mußte. Go reiben

Leibensehaften einander, und der Schein den Schein auf: durch den bienenden Kriegs: und Hofabel ging endlich das alte Ritterthum

gar ju Grunde.

3) Daß bie in Balaftina geftifteten geiftlichen Ritterorden Europa zu teinem Bortheil gewesen, ift burch fich felbst flar. Sie gebren noch von bem Rapital, bas einft bem Beiligen Grabe, einem für uns ganz untergegangenen Zwede, geweiht warb. Die Hose 1100 vitäler follten antommende Bilgrime beberbergen, Kranke vervflegen. Ausfätige bedienen; dies find die hohen Johanniterritter unferer Reit. Als ein Ebelmann aus dem Delphinat. Raimund bu Bup, 1130 Baffengelubbe unter fie brachte, trennte fich ber Lazarusorben von ihnen und blieb bei der ersten Stiftung. Die Tempelherren waren 1119 regulirte Chorherren, lebten zehn Jahre selbst von Almosen und beschützten die Bilger des Heiligen Grabes, bis auch, nach verz größerten Gütern, ihre Statuten verändert wurden und der Ritter 1128 den Waffenträger, der Orden dienende Brüder hinter sich bekam. Der Deutsche Orben endlich war für Kranke und Berwundete ge-stiftet, die auf dem Felde umherlagen; Meidung, Wasser und Brot war ibre Belobnung, bis auch fie im nupvollen Dienst gegen bie Ungläubigen reich und mächtig wurden. In Balastina haben alle 1190 biese Orden viel Tapferkeit und viel Stolz, auch wol Untreue und Berrath bewiesen; mit Balaftina aber hatte ihre Geschichte ju Enbe fein mogen. Als die Johanniter bies Land verlaffen mußten, als 1291 fie Eppern und Rhodus verloren, und Karl V. ihnen mit dem 1309 Felsen Malta ein Geschent machte: wie sonderbar war der Auftrag, ewige Kreuzzieher auch außerhalb Palästina zu bleiben und dafür 1530 Befittbumer in Reichen ju genießen, die weder die Turfen befriegen, noch die Bilgrime jum Beiligen Grabe geleiten mogen. Den Laga= rusorden nahm Ludwig VII. in Frankreich auf und wollte ihn zu 1154 feinem Beruf, ber Aufficht ber Kranten, gurudführen; mehr als Gin Papfi wollte ihn aufheben; die Könige von Frankreich schützten ihn, und Ludwig XIV. vereinte ihn mit mehrern geringen Orden. Er gedachte hierin anders als fein Borfahr Philipp ber Schone, ber aus Geig und Rache die Tempelherren graufam ausrottete und fich 1312 von ihren Gutern zueignete, mas ihm auf teine Beise zustand. Die Deutschen Ritter endlich, Die, von einem Bergoge in Masovien gegen die heidnischen Preußen zu Hulfe gerufen, von einem deutsichen Kaifer alles das zum Geschent erhielten, was fie daselbst ero: 1226 bern würden und was ihm, dem deutschen Kaiser, felbst nicht ge- 1237 hörte, sie eroberten Preußen, vereinigten sich mit den Schwertbrüdern in Livland, erhielten Estland von einem Könige, der es auch nicht zu erhalten wußte, und so herrschten fie zulest von ber Beichsel bis zur Duna und Rema in ritterlicher Ueppigleit und Ausschweifung. Die alte preußische Nation ward vertilat, Litauer

und Samojiten, Kuren, Letten und Esten wie Heerben bem beutschen 1466 Abel vertheilt. Nach langen Kriegen mit den Polen verloren sie 1525 zuerst das halbe, sodann das ganze Preußen, endlich auch Livland 1560 und Kurland; sie ließen in diesen Gegenden nichts als den Ruhm nach, daß schwerlich ein erobertes Land stolzer und unterdrückender verwaltet worden, als sie diese Küsten verwaltet haben, die, von einigen Seestädten cultivirt, gewiß andere Länder geworden wären. Ueberhaupt gehören alle drei angeführten Orden nicht nach Europa, sondern nach Palästina. Da sind sie gestistet, dahin in ihren Stistungen gewiesen. Dort sollten sie gegen Ungläubige streiten, in Hospitälern dienen, das Heilige Grad hüten, Ausstätzige psiegen, Bilger geleiten. Mit dieser Absücht sind auch ihre Orden erloschen; ihre Güter gehören christlichen Werten, vorzüglich Armen und Kranten.

4) Wie der neue Wappenadel einzig und allein von der mach: senden Monarchie in Europa seine Bestimmung erhielt, so schreibt sich die Freiheit der Städte, der Ursprung der Gemeinheiten, endlich auch die Entlassung des Landmanns in unserm Welttheil von gang andern Urfachen ber, als biefe tollen Kreugzuge gaben. Daß im ersten Fieberanfall berfelben allen lieberlichen hausbaltern und Schuldnern ein Bergug zugestanden, Lehnsmanner und Leibeigene ihrer Bflichten, Steuernbe ihrer Steuer, Binfende ihrer Binfen entlassen wurden, das grundete noch nicht die Rechte der Freiheit Europas. Längst waren Städte errichtet, längst wurden altern Städten ihre Rechte bestätigt und erweitert; und wenn sich bem wachsenden Fleiß und handel biefer Stadte auch die Freiheit bes Landmanns früher ober fpater mit anschloß, wenn felbst bas Unftreben jur Unabhängigfeit folder Municipalitäten in bem Gange ber sich aufrichtenden Monarchie nothwendig begriffen war: so durfen wir nicht in Balaftina suchen, was uns im Strom ber Beranderungen Europas nach bellen Beranlaffungen zuschwimmt. Auf einer beiligen Narrheit beruht schwerlich bas bauerhafte Spftem Guropas.

5) Auch Künste und Wissenschaften wurden von den eigentlichen Kreuzsahrern auf keine Weise befördert. Die liederlichen Heere, die zuerst nach Palästina zogen, hatten keinen Begriff dersselben und konnten ihn weder in den Borstädten von Konstantinopel, noch in Usien von Türken und Mamluken erhalten. Bei den spätern Feldzügen darf man nur die geringe Zeit bedenken, in welcher die Heere dort waren, die Drangsale, unter welchen sie diese wenige Zeit, oft nur an den Grenzen des Landes zubrachten, und dem mitgebrachten glänzenden Traume großer Entdedungen zu entsagen. Die Pendeluhr, die Kaiser Friedrich II. von Meledin zum Geschenk erhielt, brachte noch keine Gnomonit, die griechischen Paläste, die die Kreuzsahrer in Konstantinovel anstaunten, noch keine

bessere Bautunst nach Europa. Einige Kreuzsahrer, insonderbeit Friedrich I. und II., wirkten zur Auflärung mit; jener aber that es, ehe er das Morgenland sah, und diesem war, nach seinem kurzen Aufenthalt daselbst, diese Reise nur ein neuer Antrieb, in seiner längsterwiesenen Regierungsart fortzuwirken. Keiner der geistlichen Kitterorden hat Auflärung nach Europa gebracht oder dieselbe besördert.

Es schränkt sich also, was hierbei für die Kreuzzüge gesagt werden kann, auf wenige Beranlassungen ein, die zu andern schon vorhandenen trafen und sonach diese wider ihren Willen mit be-

fördern mußten.

\* \*

1) Die Menge reicher Basallen und Ritter, die in den ersten Feldzügen nach dem Heiligen Lande zogen und einem großen Theil nach nicht wiederkamen, veranlaßte, daß ihre Güter verkaust wurden oder mit andern zusammensielen. Dies nutte, wer es nuten konnte, die Zehnherren, die Kirche, die schon vorhandenen Städte, jeder nach seiner Weise; der Lauf der Dinge zu Besettigung der königslichen Macht durch die Errichtung eines Mittelstandes ward dadurch

zwar nicht angefangen, aber beforbert und beschleunigt.

2) Man lernte Lander, Bolter, Religionen und Berfassungen tennen, die man fonft nicht tannte; ber enge Gefichtstreis erweiterte sich; man bekam neue Ibeen, neue Triebe. Jest bekümmerte man sich um Dinge, die man sonst würde vernachlössigt haben, brauchte beffer, was man in Europa langst besaß, und ba man bie Welt weiter fand, als man geglaubt hatte, so ward man auch nach ber Kenntniß des Entfernten neugierig. Die gewaltigen Eroberungen, Die Dichinais-Aban im nördlichen und öftlichen Afien machte, gogen Die Blide am meisten nach der Tatarei bin, in welche Marco-Bolo, ber Benetianer, Rubruquis, ber Frangose, und Johann be Blano-Carpino, ein Italiener, in gang verschiebenen Absichten reisten: ber erste bes handels, ber zweite einer koniglichen Reugierde, der dritte, vom Bapft geschickt, ber Bekehrung Diefer Bolker wegen. . Noth= wendig also hangen auch diese Reisen mit den Rreuzzugen nicht zusammen; benn vorher und nachher ist man gereift. Der Drient felbst ift uns burch biese Buge weniger bekannt geworben, als man hatte wunschen mogen; die Nadrichten ber Morgenlander über ibn. auch in dem Zeitpunkt, ba Sprien von Chriften wimmelte, bleiben uns noch unentbebrlich.

3) Endlich lernte auf biesem heiligen Tummelplat Europa sich untereinander selbst kennen, obgleich nicht auf die ersprießlichste Beise. Könige und Fürsten brachten von dieser nähern Bekanntschaft meistens einen unaustilgbaren Haß gegeneinander nach Hause; insonderheit

empfingen die Kriege zwischen England und Frankreich baburch neue Rabrung. Der bofe Berfuch, daß eine Chriftenrepublit gegen Un= gläubige vereint streiten konne und moge, berechtigte zu folchen Kriegen auch in Guropa und bat sie nachher in andere Welttheile verbreitet. Unleugbar ift's indessen, bag, indem bie europäischen Rach= barn ihre gegenseitige Starte und Schwäche naber fohen, bamit im Dunkeln eine allgemeinere Staatskunde und ein neues Spitem der Berhaltniffe in Kriegs: und Friedenszeiten gegrundet warb. Nach Reichthum, Sanbel, Bequemlichkeit und Ueppigkeit mar jebermann luftern, weil ein robes Gemuth biefe in ber Frembe leicht liebgewinnt und an andern beneidet. Die wenigsten, die aus dem Orient zurudkamen, konnten sich fortan in die europäische Beise finden; selbst ihren Helbenmuth ließen viele dort zurud, ahmten das Morgenland im Abendlande ungeschickt nach, ober febnten fich wieder nach Abenteuern und Reifen. Ueberhaupt tann eine Begebenbeit nur jo viel wirkliches und bleibendes Gute bervorbringen, als Bernunft in ibr liegt.

Unglücklich ware es für Europa gewesen, wenn zu eben der Zeit, da seine zahlreiche Mannschaft in einem Winkel Spriens um das Heilige Grab stritt, die Eroberung Oschingis-Rhans sich früher und mit mehr Kraft nach Westen gewandt hätte. Wie Rußland und Bolen wäre unser Welttheil vielleicht ein Raub der Mongosen geworden, und seine Nationen hätten sodann mit Bilgerstäben in der Hand als Bettler ausziehen mögen, um am Heiligen Grabe zu beten. Last uns also von dieser wilden Schwärmerei hinweg nach Europa zuräckehen, wie sich in ihm nach einem durcheinandergreisenden Lauf der Dinge die sittliche und politische Vernunft der

Menschen allmählich aufhellt und bildet.

### IV.

## Cultur ber Bernunft in Europa.

In ben frühesten Zeiten bes Christenthums bemerkten wir zahlreiche Setten, die durch eine sogenannte morgenländische Phi= losophie das System ber Religion erklären, anwenden und läutern wollten; sie wurden als Ketzer unterdrückt und verfolgt. Am tiefsten schien die Lehre des Manes einzugreisen, die mit der alten persichen Philosophie nach Zoroaster's (Zerdusch) Weise zugleich ein Institut sittlicher Sinrichtung verband und als eine thätige Erzieherin ihrer Gemeinden wirten wollte. Sie ward noch mehr verz folgt als theoretische Repereien und rettete fich oftwärts in die tibetanischen, westlich in die armenischen Gebirge, bier and ba auch in europäische Länder, wo sie allenthalben ihr asiatisches Schickal porfand. Längst glaubte man fie unterbruckt, bis fie in ben bunkelften Reiten, aus einer Gegend, aus welcher man's am wenigften pers mutbete, wie auf ein gegebenes Zeichen bervorbrach und auf einmal in Italien, Spanien, Frantreich, ben Niederlanden, ber Schweiz und Deutschland einen entsetlichen Aufruhr machte. Aus der Bul-garei tam fie hervor, einer barbarischen Provinz, um welche sich die ariecische und romische Kirche lange gezankt batte: da war unsichtbar ihr Oberhaupt, das, anders als der römische Papst, Shrifto in Armuth ähnlich zu sein vorgab. Geheime Missionen gingen in alle Lander und jogen ben gemeinen Mann, insonderheit fleikige Sandwerker und das unterdrückte Landvolt, aber auch reiche Leute, Grafen und Edle, besonders die Frauen, mit einer Macht an fich, die auch der ärgsten Berfolgung und bem Tobe trotte. Ihre ftille Lehre, Die lauter menschliche Tugenden, insonderheit Fleiß, Reufdbeit und Gingezogenheit predigte und fich ein Biel ber Bolltommenheit vorstedte, ju welchem Die Gemeinde mit ftrengen Unterschieden geführt werden follte, war bas lautefte Felbgeschrei gegen bie herricenden Greuel ber Kirche. Besonders griff fie bie Sitten der Geiftlichen, ihre Reichthumer, herrschlucht und Ausgelassenheit an. verwarf bie abergläubigen Lehren und Gebrauche, beren unmoralische Zaubertraft sie leugnete und statt aller berselben einen einfachen Segen burch Auflegung ber Hände und einen Bund ber Glieber unter ihren Borftehern, den Bolltommenen, anerkannte. Die Berwandlung des Brotes, Kreuz, Meffe, Fegfeuer, die Fürbitte der Beiligen, die einwohnenden Borguge der römischen Brieftericaft waren ihnen Menschensatungen und Gedichte; über ben Inhalt ber Schrift, infonderheit bes Alten Testaments, urtheilten fie febr frei und führten alles auf Armuth, Reinheit bes Gemuths und Rorpers, auf ftillen Fleiß, Sanftmuth und Butherzigkeit gurud, baber sie auch in mehrern Setten bons hommes, gute Leute, genannt wurden. Bei den altesten derfelben ist der morgenlandische Manichaismus unverkennbar; sie gingen vom Streit des Lichts und der Finsternis aus, hielten die Materie für den Ursprung der Sunde und hatten insonderheit über die sinnliche Wolluft harte Beariffe: nach und nach lauterte fich ibr Spftem. Aus Manichaern, bie man auch Katharer (Reter), Batarener, Bublicaner, passagieri, und nach Localumständen in jedem Lande anders nannte, formten einzelne Lehrer, insonderheit heinrich und Beter de Bruis, unanftopigere Barteien, bis die Walbenser endlich fast alles das lehrten und mit großem Muthe behaupteten, womit einige Jahrhunderte später ber Brotestantismus auftrat; bie frühern Setten bingegen

scheinen ben Biebertäusern, Mennoniten, Böhmisten und andern Parteien der neuen Zeit ähnlich. Alle breiteten sich mit so stiller Kraft, mit so überredendem Nachdrud aus, daß in ganzen Propinzen das Ansehen des geistlichen Standes äußerst siel, zumal dieser ihnen, auch im Disputiren, nicht widerstehen konnte. Insonderheit waren die Gegenden der prodenzalischen Sprache der Garten ihrer Blüte; sie übersetzten das Neue Testament — ein damals unershortes Unternehmen — in diese Sprache, gaben ihre Regeln der Bollkommenheit in prodenzalischen Versen und wurden seit Ginssührung des römischen Christenthums die ersten Erzieher und Bildner des Bolks in seiner Landessprache.\*)

Dafür aber verfolgte man fie auch, wie man wußte und tonnte. 1022 Schon im Anfange bes 11. Jahrhunderts wurden in der Mitte von Frankreich, ju Orleans, Manichaer, unter ihnen felbst ber Beicht= vater der Königin, verbrannt; sie wollten nicht widerrufen und starben auf ihr Bekenntniß. Richt gelinder verfuhr man mit ihnen in allen Landern, wo die Geiftlichkeit Macht üben tonnte, 3. B. in Rtalien und Subbeutschland; im füdlichen Frankreich und in ben Nieberlanden, wo die Obrigfeit fie als fleißige Leute ichuste, lebten fie lange rubig, bis endlich, nach mehrern Disputationen und ge-1200 haltenen Concilien, als ber Born ber Geiftlichen aufs bochfte gebracht war, das Inquifitionsgericht gegen fie erkannt ward, und, weil ihr Beschützer, Graf Raimund von Toulouse, ein wahrer Martyrer für die gute Sache ber Menschheit, sie nicht verlassen wollte, jener fürchterliche Kreuzzug mit einem Sturme von Grausamkeiten auf fie logbrach. Die wiber fie gestifteten Reperprediger, Die Dominicaner, waren ihre abscheulichen Richter; Simon von Monfort, ber Anführer bes Kreuzzugs, der harteste Unmensch, den die Grbe tannte; und aus diesem Bintel bes sublichen Frantreich, wo bie armen bons hommes zwei Sahrhunderte lang verborgen gewesen waren, jog fich bas Blutgericht gegen alle Reter nach Spanien. Italien und in die meisten driftkatholischen Lander. Daber die Berwirrung der verschiedensten Setten der mittlern Zeit, weil fie Diefem Blutgericht und bem Berfolgungsgeift ber Rlerifei alle gleich galten; baber aber auch ihre Standhaftigfeit und ftille Berbreitung. also daß nach brei : bis fünfhundert Jahren die Reformation ber Brotestanten in allen Landern noch benfelben Samen fand und ibn nur neu belebte. Wicliffe in England wirkte auf die Lollarden wie huß auf feine Bobmen wirfte; benn Bobmen, bas mit ben

<sup>\*)</sup> Unter ben Schriften über biefe Setten, bie bie Rirchengeschichte vollständig anführt, erwähne ich nur Eines in seinem Werth ziemlich unerkannten Buchs, J. C. Stufil's "Reue und unparteiische Reber- und Rirchenhistorie ber mittlern Bett" (3 Able.), in welchem febr nutbare Collectaneen zu finden find.

Bulgaren Sine Sprache hatte, war längst mit Sesten dieser frommen Art erfüllt gewesen. Der einmal gepflanzte Keim der Wahrheit und des entschiedenen Hasses gegen Aberglauben, Menschendienst und das übermüthige, ungeistliche Klericat der Kirche war nicht mehr zu zertreten; die Franciscaner und andere Orden, die, als ein Bild der Armuth und Nachahmung Christi jenen Sesten entgegengestellt, stürzen und auswiegen sollten, erreichten selbst beim Bolke diesen Zwed so wenig, daß sie ihm vielmehr ein neues Aergerniß wurden. Also ging auch dier der zukünstige Sturz der größten Tyrannin, der Hierarchie, vom ärmsten Ansange, der Sinsalt und Herzlichseit, auß; zwar nicht ohne Borurtheile und Irrthümer, jedoch sprachen diese einfältigen bons hommes in manchem freier, als nacher selbst manche der Resormatoren thun mochten.

\*

Was einestheils ber gefunde Menschenverstand that, ward auf ber andern Seite von ber fpeculirenden Bernunft gwar langfamer und feiner, boch aber nicht unwirtfam beforbert. In ben Klosterschulen lernte man über des heiligen Augustinus und Aristoteles Dialektik disputiren und gewöhnte sich, diese Runft als ein aelehrtes Turnier: und Ritterspiel ju treiben. Unbillig ift ber Tabel, den man auf diese Disputirfreiheit als auf eine gar unnütze Uebung der mittlern Zeiten wirft; denn eben damals war diese Freiheit unschätzbar. Disputirend konnte manches in Zweifel ge-Bogen, burch Grunde ober Gegengrunde gefichtet werben, gu beffen positiver ober praktischer Bezweislung die Zeit noch lange nicht da war. Fing nicht die Resormation selbst noch damit an, daß man fich hinter Disputirgefete jog und mit ihrer Freiheit schutte? Als aus ben Alosterschulen nun gar Universitäten, b. i. mit papstlicher und kaiserlicher Freiheit begabte Kampf- und Ritterpläge wurden, ba mar ein weites Felb eröffnet, Die Sprache, Die Beiftesgegenwart, den Witz und Scharffinn gelehrter Streiter zu üben und zu schärfen. Da ist kein Artikel der Theologie, keine Materie der Metaphysik, die nicht die subtilften Fragen, Zwiste und Unterscheidungen ver-anlaßt hatte und mit der Zeit jum feinsten Gewebe ausgesponnen mare. Dies Spinnengewebe hatte feiner Natur nach weniger Bestandbeit als jener grobe Bau positiver Traditionen, an welche man blindlings glauben follte; es tonnte, von der menschlichen Bernunft gewebt, als ihr eigenes Werk von ihr auch aufgelöft und zerftort werden. Dank also jedem feinen Disputirgeist der mittlern Beiten und jedem Regenten, der die gelehrten Schlöffer Diefer Ge-fpinfte fchuf! Benn mancher der Disputanten aus Reid ober feiner Unvorsichtigkeit wegen verfolgt oder gar nach seinem Tode aus bem geweihten Boden ausgegraben wurde: fo ging boch bie Runft

im gangen fort und bat die Sprachvernunft ber Guropaer febr ge-

ídarft.

Bie bas fübliche Frankreich ber erste bauernde Schauplat einer aufstrebenden Bollereligion war: so ward sein nördlicher Theil, zumal in der berühmten parifer Schule, der Ritterplag ber Speculation und Scholastit. Baschasius und Ratramnus batten hier gelebt, Scotus Erigena in Frankreich Aufenthalt und Gunft gefunden, Lanfranc und Berengar, Anselm, Abdlard, Petrus Lom-bardus, Thomas von Aquino, Bonaventura, Occam, Duns Scotus, die Morgensterne und Sonnen der scholastischen Philosophie, lehrten in Frankreich entweder zeitlebens oder in ihren besten Jahren, und aus allen Ländern flog alles nach Baris, diefe bochfte Weisheit bes damaligen Zeitalters zu lernen. Wer fich in ihr berühmt gemacht batte, gelangte ju Ehrenftellen im Staat und in ber Rirche: benn auch von Staatsangelegenheiten mar die Scholaftit fo menig ausgeschloffen, daß jener Occam, ber Philipp ben Schonen und Ludwig von Baiern gegen die Bapfte vertheidigte, zum Kaifer sagen tonnte: "Beschütze du mich mit dem Schwert; mit der Feder will ich bich beschützen." Daß sich die frangosische Sprache por andern zu einer philosophischen Bracifion gebildet, tommt unter anderm auch davon ber, daß in ihrem Baterlande fo lange und viel, jo leicht und fein bisputirt worden ist; benn die lateinische Sprache war mit ibr verwandt, und die Bildung abstracter Begriffe ging leicht in sie über.

Daß die Uebersetung der Schriften des Ariftoteles aur feinen Scholaftit mehr als alles beitrug, ift icon aus bem Unsehen klar, das sich dieser griechische Weltweise in allen Schulen Europas ein halbes Jahrtausend hin zu erhalten wußte; die Urjache aber, weswegen man mit so heftiger Neigung auf diese Schriften fiel und sie meistens von den Arabern entlehnte, liegt nicht in ben Areuzzügen, fondern im Triebe bes Jahrhunderts und in beffen Denkart. Der früheste Reig, den die Wiffenschaft der Araber für Europa hatte, maren ihre mathematischen Kunstwerke, sammt ben Gebeimniffen, die man bei ihnen jur Erhaltung und Berlangerung bes Lebons, jum Gewinn unermeflicher Reichthumer, ja jur Renntniß bes waltenben Schicfals felbft zu finden hoffte. Dan fucte ben Stein ber Beisen, bas Elixir ber Unfterblichkeit; in ben Sternen las man gutunftige Dinge, und die mathematischen Wertzeuge felbft ichienen Zauberinstrumente. So ging man als Kind bem Wunder: baren nach, um einst statt seiner bas Bahre zu finden, und unternahm dazu die beschwerlichsten Reisen. Schon im 11. Jahrhundert batte Konstantin der Afrikaner von Karthago aus 39 Jahre lang

ben Drient burchstreift, um Die Gebeimniffe ber Araber in Rabn-Ionien, Indien, Aegopten ju fammeln; er tam julett nach Europa und übersette, als Mond ju Monte Cafino, aus bem Griechischen und Arabischen viele, insonderheit zur Arzneifunft Dienende Schriften. Sie tamen, fo folecht die Ueberfetung fein mochte, in vieler Sande. und burch bie arabische Kunst hob sich zu Salerno bie erste Schule ber Urzneiwissenschaft mächtig empor. Aus Frankreich und England gingen Die Wißbegierigen nach Spanien, um den Unterricht der berühm= teften arabischen Lehrer selbst zu genießen; fie tamen zurud, wurden für Zauberer angesehen, wie sie sich benn auch selbst mancher geheimen Kunste als Zaubereien rühmten. Daburch gelangten Mathematit, Chemie, Arzneitunde theils in Schriften, theils in Entbedungen und Broben ber Ausübung auf die berühmteften Schulen Guropas. Ohne Araber ware kein Gerbert, kein Albertus Magnus, Arnold von Billa-Rova, kein Roger Baco, Raimund Lull u. a. entstanden: entweder hatten fie in Spanien von ihnen felbst oder aus ihren Schriften gelernt. Selbst Kaiser Friedrich II., der zur Ueberziehung arabischer Schriften und zum Ausleben jeder Wissenschaft unermüdlich beitrug, liebte diese nicht ohne Aberglauben. Jahrbundertelang erhielt fich theils die Reigung zu reifen, theils Die Sage von Reisen nach Spanien, Afrita und bem Drient, wo von ftillen Beifen die herrlichften Geheimniffe ber Ratur zu erlernen maren; manche geheime Orden, große Bunfte fahrender Scholaftiter find baraus entstanden, ja die gange Gestalt der philosophischen und mathematischen Wiffenschaften bis über bas Jahrhundert ber Reformation hinaus verrath biefen arabischen Ursprung.

\* \*

Rein Bunder, daß sich an eine solche Philosophie die Mystik anschloß, die sich selbst an ihr zu einem der feinsten Systeme besichaulicher Vollkommenheit gebildet. Schon in der ersten dristlichen Kirche war aus der neuplatonischen Philosophie in mehrere Setten Mystik gegangen; durch die Uebersetung des falschen Dionysius Ureopagita kam sie nach dem Occident in die Aldster, manche Setten der Manichaer nahmen an ihr theil, und sie gelangte endlich, mit und ohne Scholastik, unter Mönchen und Nonnen zu einer Sestalt, in welcher sich bald die spissindigste Grübelei der Bernunst, bald die zarteste Feinheit des liebenden Herzens offenbart. Auch sie hat ihr Gutes bewirft, indem sie die Gemuther vom bloßen Ceremoniendienst abzog, sie zur Cinkehr in sich selbst gewöhnte und mit geistiger Speise erquickte. Einsamen, der Welt entnommenen schmachtenden Seelen gab sie, außer dieser Welt, Trost und Uedung, wie sie denn auch durch eine Art geistlichen Romans die Empsindungen selbst verseinte. Sie war eine Vorläuserin der Metaphysik des Herzens,

wie die Scholastif eine Borarbeiterin der Vernunft war, und beide hielten einander die Wage. Glücklich, daß die Zeiten beinahe vorsbei sind, in welchen dies Opium Arznei war und leider sein mußte.\*)

\* \*

Die Biffenschaft ber Rechte endlich, biefe prattifche Bbilofonbie bes Gefühls ber Billigfeit und bes gefunden Berftandes, bat. ba fie mit neuem Licht zu fcheinen anfing, mehr als Moftit und Speculation zum Bohl Europas beigetragen und die Rechte ber Gefellschaft fester gegrundet. In Zeiten ehrlicher Ginfalt bedarf man vieler geschriebener Gefege nicht, und bie roben beutschen Bolfer sträubten sich mit Recht gegen die Spitfindigkeit romischer Sachführer; in Landern anderer policirter, jum Theil verdorbener Boller wurden ihnen nicht nur eigene geschriebene Gesetz, sondern bald auch ein Auszug des römischen Rechts unentbehrlich. Und da dieser gegen eine fortgebende, mit jedem Jahrhundert machsende papftliche Gefetgebung julett nicht hinreichte, fo war es gut, daß man auch bas gange Corpus ber romischen Rechte bervorgog, bamit fich ber Berftand und bas Urtheil erklarender und thätiger Manner an ihnen ubte. Richt ohne Urfache empfahlen die Raifer bies Studium ihren. zumal italienischen, hoben Schulen, benn ihnen ward's eine Rufttammer gegen ben Bapft; auch hatten alle entstehenden Freiftabte daffelbe Intereffe, es gegen Bapft, Raifer und ihre fleinen Eprannen zu gebrauchen. Unglaublich alfo vermehrte fich bie Rahl ber Rechtsgelehrten; fie maren als gelehrte Ritter, als Berfechter ber Freiheit und bes Eigenthums ber Boller, an Sofen in Stabten und auf Lehrstühlen im bochften Unfeben, und bas vielbefuchte Boloana ward burch fie bie gelehrte Stabt. Bas Frankreich in ber Scholaftit war, ward Italien burch Emporbringung der Rechte: bas altromifche und bas kanonische Recht wetteiferten miteinander; mebrere Bapfte felbst maren Die rechtsgelehrteften Manner. Schabe. baß bie Erwedung biefer Biffenschaft noch auf Zeiten traf, in welchen man die Quellen unrein fand und ben Geift bes alten romifden Bolts nur burch einen truben Nebel entbedte. Schabe. daß die grübelnde Scholaftit fich auch diefer prattifchen Biffenschaft anmaßte und die Aussprüche der verständigsten Manner zu einem verfänglichen Wortgespinst machte. Schabe endlich, daß man ein Sulfsstudium, eine Uebung ber Urtheilstraft nach bem Mufter ber größten Berftanbesmanner bes Alterthums, gur positiven Rorm, gu

<sup>\*)</sup> Rach allem, was Poiret, Arnolb u. a. geschrieben, fehlt uns noch eine Geschichte ber Myfitt, gumal ber mittlern Zeit, in reinem philosophischen Sinne geforteben.

einer Bibel der Gesetze in allen, auch den neuesten und undestimmtesten Fällen annahm. Damit ward jener Geist der Chicane einz geführt, der den Sharakter sast aller europäischen Nationalgestzgebungen mit der Zeit beinahe ausgelöscht hätte. Barbarische Bucherzgelehrsamkeit trat an die Stelle lebendiger Sachkenntniß: der Rechtszgang ward ein Labyrinth von Förmlichkeiten und Wortgrübeleien; statt eines edeln Richtersinnes ward der Scharssinn der Menschen zu Kunstgriffen geschärft, die Sprachen des Rechts und der Gesetzermd und verwirrt gemacht, ja endlich mit der siegenden Gewalt der Oberherren ein salsches Regentenrecht über alles begünstigt. Die Folgen davon haben auf lange Zeiten gewirkt.

Trauria wird der Anblick, wenn man den Rustand des in Europa wiedererwachenden Geiftes mit einigen altern Zeiten und Rölfern pergleicht. Aus einer roben und dumpfen Barbarei, unter bem Drud geiftlicher und weltlicher Berrichaft geht alles Gute furchtfam hervor; hier wird das beste Samentorn auf hartem Wege gertreten ober von Raubvogeln geholt; bort barf es fich unter Dornen nur mubiam emporarbeiten und erstidt ober verdorrt, weil ihm ber mobltbatige Boden alter Einfalt und Gute fehlt. Die erfte Bolts: religion tommt unter verfolgten, jum Theil schwarmenden Repern, Die Bhilosophie auf Borfalen ftreitender Dialektiker, Die nüplichsten Biffenschaften als Zauberei und Aberglaube, die Lenkung menschlicher Empfindungen als Mpftit, eine beffere Staatsverfaffung als ein abgetragener geflicter Mantel einer langft verlebten, gang ungleichartigen Gesetzgebung jum Borschein; hierdurch foll Europa fich aus bem verworrenften Buftanbe hervorheben und neu bilben. Bas indeffen dem Boden der Cultur an loderer Tiefe, den Gulfsmitteln und Wertzeugen an Brauchbarkeit, ber Luft an Beiterkeit und Freiheit entging, erfett vielleicht ber Umfang bes Gefilbes, bas bearbeitet, der Werth der Pflanze, die erzagen werden sollte. Kein Athen oder Sparta, Europa soll hier gebildet werden — nicht zur Kalptagathie eines griechischen Weisen ober Runftlers, sondern zu einer Humanität und Bernunft, die mit der Zeit den Erdball ums faßte. Last uns feben, was dazu für Beranstaltungen gemacht, mas für Entbedungen ins Duntel ber Zeiten bingeftreut murben, damit fie die Folgezeit reifte.

#### V.

### Auftalten und Entbedungen in Europa.

1) Die Städte find in Guropa gleichsam stehende Seerlager ber Cultur. Werkstätten bes Rleißes und ber Anfang einer beffern Staatsbausbaltung geworben, ohne welche bies Land noch jest eine Bufte mare. In allen Landern des romischen Gebiets erhielt fich in und mit ihnen ein Theil ber romischen Runfte, bier mehr, bort minder; in Gegenden, die Rom nicht besessen hatte, wurden sie Bormauern gegen ben Andrang neuer Barbaren, Freiftätten ber Menschen, bes handels, ber Runfte und Gewerte. Emiger Dant ben Regenten, die fie errichteten, begabten und schirmten; benn mit ibnen grundeten fich Berfaffungen, die bem erften Sauch eines Gemeingeistes Raum gaben; es foufen sich aristotratisch bemotratifche Körper, beren Glieder gegeneinander und übereinander machten. fich oft befeindeten und befämpften, eben baburch aber gemeinschaft= liche Sicherheit, wetteifernben Gleiß und ein fortgebenbes Streben nicht anders als befördern konnten. Innerhalb der Mauer einer' Stadt mar auf einen kleinen Raum alles jusammengebrängt, mas nach bamaliger Zeit Erfindung, Arbeitsamteit, Burgerfreiheit, Sausbaltung, Bolizei und Ordnung weden und gestalten tonnte; Die Gefete mancher Städte find Mufter burgerlicher Beisbeit. sowol als Gemeine genoffen burch fie bes erften Namens gemeinschaftlicher Freiheit, des Bürgerrechts. In Italien entstanden Republiken, die durch ihren Handel weiter langten, als Athen und Sparta je gelangt hatten; dieffeit ber Alpen gingen nicht nur einzelne Stabte durch Fleiß und Handel hervor, sondern es knupften fich auch Bundniffe derselben, ja zulett ein Handelsstaat zusammen, der über das Schwarze, Mittellandische, Atlantische Meer, über Die Nord: und Oftsee reichte. In Deutschland und ben Niederlanden, in den nordischen Reichen: Polen, Preußen, Rußland und Livland, lagen biefe Stabte, beren Fürstin Lubed mar, und bie größten handelsorter in England, Franfreich, Portugal, Spanien und Italien gesellten sich zu ihnen; vielleicht der wirksamste Bund, der ie in der Welt gewesen. Er hat Europa mehr ju einem Gemeinwefen gemacht als alle Rreugfahrten und romifchen Gebrauche; benn über Religions: und Nationalunterschiede ging er hinaus und gründete die Berbindung der Staaten auf gegenseitigen Rupen, auf wetteifernden Bleiß, auf Redlichkeit und Ordnung. Städte haben vollführt, was Regenten, Briefter und Eble nicht vollführen konnten und mochten: fie icufen ein gemeinschaftlichemirtenbes Guropa. 2) Die Bunfte in ben Stabten, fo laftig fie oft ber Obrigfeit,



ja ber machsenden Runft wurden, waren als fleine Gemeinwefen, als verbundete Korper, wo jeder für alle, alle für jeden ftanden. zu Erhaltung redlichen Gewerbes, zu befferer Bearbeitung ber Runfte. endlich zur Schätzung und Ehre bes Runftlers felbft bamals unents behrlich. Durch fie ist Europa Die Berarbeiterin aller Erzeugniffe ber Welt geworben und hat fich baburch als ber tleinste und armfte Welttheil die Uebermacht über alle Welttheile erworben. Rleiß ift es Europa schuldig, daß aus Wolle und Flachs, aus hanf und Seibe, aus haaren und hauten, aus Leim und Erben, aus Steinen, Metallen, Bflangen, Gaften und Farben, aus Afche, Galgen. Lumpen und Unrath Bunderdinge bervorgebracht find, die wiederum als Mittel zu andern Bunderdingen bienten und bienen werben. Aft die Geschichte der Erfindungen bas größte Lob des menschlichen Beiftes: fo find Bunfte und Bilden die Schulen berfelben gemefen, indem durch Vereinzelung der Kunfte und regelmäßige Ordnung bes Erlernens, felbft burch ben Wetteifer mehrerer gegeneinanber und burch die liebe Armuth Dinge hervorgebracht find, die die Gunft ber Regenten und bes Staats taum tannte, felten beförberte ober belohnte, fast nimmer aber erwedte. Im Schatten eines friedlichen Stadtregiments gingen fie burch Bucht und Ordnung bervor; Die finnreichsten Runfte entstanden aus handarbeiten, aus Gemerken. beren Gemand fie, zumal dieffeit ber Alpen, nicht zu ihrem Schaben lange Zeit an fich getragen haben. Laßt uns also auch jene Formlichkeiten und Lehrstaffeln jeber solchen praktischen Ordnung nicht verlachen oder bemitleiden; an ihnen erhielt sich das Wesen der Runft und bie Gemeinebre ber Runftler. Der Mond und Ritter bedurfte der Lebrarade weit minder als der thätige Arbeiter, bei welchem die ganze Genoffenschaft gleichsam ben Werth feiner Arbeit verbürgte; denn allem, was Runft ift, steht nichts so sehr als Bfuscherei, Mangel bes Gefühls an Meisterehre entgegen; mit biefem gebt die Runft felbft ju Grunde.

Chrwurdig seien uns also die Meisterwerke der mittlern Zeit, die vom Berdienst der Städte um alles, was Kunft und Gewerbe ist, zeugen. Die gothische Baukunst wäre nie zu ihrer Blüte geslangt, wenn nicht Republiken und reiche Handelsstädte mit Domstirchen und Rathhäusern so gewetteisert hätten, wie einst die Städte der Griechen mit Bildäulen und Tempeln. In jeder derselben demerken wir, woher ihr Geschmack Muster nahm, und wohin sich damals ihr Berkehr wandte: Benedig und Bisa haben in ihren ältesten Gebäuden eine andere Bauart als Florenz oder Mailand. Die Städte diesseit des Gebirgs solgten diesen oder andern Mustern; im ganzen aber wird die bessere gothische Baukunst am meisten aus der Verfassung der Städte und dem Geist der Zeiten erklärdar. Denn wie Menschen benken und leben, so bauen und wohnen sie;

auch auswärts gesehene Mufter tonnen fie nur nach ihrer Art anmenden, ba jeder Bogel nach Gestalt und Lebensweise fein Reft Un Rlöftern und Rittercaftellen mare die kubnite und gierlichste gothische Baukunst nie geworden; sie ist bas Brachteigenthum ber öffentlichen Gemeinde. Desgleichen tragen die ichatbarften Runftwerte ber mittlern Zeit in Metallen, Elfenbein ober auf Glas, Solz, in Teppichen und Rleidern das Ehrenschild ber Geschlechter. ber Gemeinheiten und Stadte, weshalb fie auch meiftens dauernden Werth in fich haben, und find mit Recht ein unveranderliches Befiththum ber Städte und Geschlechter. Go schrieb ber Burgerfleiß auch Chroniten auf, in welchen freilich bem Schreibenben fein Saus, fein Geschlecht, feine Bunft und Stadt Die gange Welt ift: befto inniger aber nimmt er mit Geift und Berg an ihnen Antheil, und mobl ben Landern, beren Geschichte aus vielen bergleichen und nicht aus Monchschroniken hervorgeht! Auch die romische Rechtsaelehrsamteit ist zuerft burch bie Rathgeber ber Stabte fraftig und meife beschränkt worden, sonft murbe fie bie besten Statuten und Rechte

ber Bölter zulest verbrangt haben.

3) Die Universitäten waren gelehrte Stabte und Bunfte; fie murben mit allen Rechten berfelben als Gemeinwesen eingeführt und theilen die Berdienste mit ihnen. Richt als Schulen, sonbern als politische Körper ichmachten fie ben roben Stolz bes Abels, unterstützten bie Sache ber Regenten gegen die Anmaßungen bes Papftes und öffneten, ftatt bes ausschließenden Klerus, einem eigenen gelehrten Stande zu Staatsverdiensten und Ritterehren den Weg. Nie sind vielleicht Gelehrte mehr geachtet worden als in den Zeiten, ba die Dammerung der Wiffenschaften anbrach; man fab den unentbehrlichen Werth eines Gutes, das man fo lange verachtet hatte, und indem eine Bartei das Licht scheute, nahm die andere an der aufgehenden Morgenrothe besto mehr Antheil. Universitäten waren Festungen und Bollwerte der Wissenschaft gegen die streitende Barbarei des Kirchendespotismus; einen halb unerkannten Schat bewahrten fie wenigstens für bessere Zeiten. Rach Theodorich. Karl dem Großen und Alfred wollen wir also vorzüglich die Afche Raifer Friedrich's II. ehren, der, bei zehn andern Berdiensten, auch Universitäten in jenen Gang brachte, in welchem sie sich zeither, lange nach bem Muster ber parisischen Schule, fortgebildet haben. Auch in diesen Anstalten ift Deutschland gleichsam ber Mittelpunkt von Europa geworden; in ihm gewannen die Ruftkammern und Borrathshäufer ber Wiffenschaften nicht nur die festeste Gestalt, sondern auch den arößten innern Reichthum.

4) Endlich nennen wir nur einige Entbedungen, die, in Ausübung gebracht, die mächtigsten Anstalten für die Zukunft wurden. Die Magnetnadel, eine Leiterin der Schiffahrt, tam wahrscheinlich durch die Araber nach Europa, und durch die Amalfitaner, bei ihrem fruben Sandelsverfehr mit jenen, querft in Gebrauch; mit ihr war ben Europäern gleichsam die Welt gegeben. Fruh icon magten sich die Genuesen bas Atlantische Meer hinunter. Nachber besaken die Bortugiesen nicht vergeblich die westlichsten Ruften ber Alten Welt: fie fuchten und fanden ben Weg um Afrika und veränderten bamit ben gangen indischen Sandel; bis ein anderer Genuese Die zweite Halblugel entbedte und damit alle Berhältniffe unfers Welttheils umformte. Das fleine Wertzeug biefer Entbedungen tam mit bem Unbruch ber Biffenschaften nach Guropa.

Das Glas, eine frühe Baare ber Affiaten, Die man einst mit Gold aufwog, ift in den handen ber Europäer mehr als Gold geworden. War es Salvino oder ein anderer, der die erste Brille 1255 schliff: er begann damit ein Wertzeug, das einst Millionen himm= lischer Welten entbeden, Die Zeit und Schiffahrt ordnen, ja uberhaupt die größte Wiffenschaft beforbern follte, beren fich ber menfch: liche Geift rühmt. Ueber bie Eigenschaften bes Lichts und beinahe iebes Naturreichs fann schon Roger Baco, der Franciscanermonch, in seiner Belle wunderbare Dinge aus, die ihm in seinem Orden 1250 mit haß und Gefängniß belohnt, in hellern Zeiten aber von andern gludlicher verfolgt murben. Der erfte Morgenstrahl bes Lichts in ber Seele diefes bewundernswürdigen Mannes zeigte ihm eine neue

Welt am himmel und auf Erden.

Das Schiefpulver, ein morderisches und bennoch im gangen wohlthätiges Werfzeug tam auch durch die Araber, entweder ichon im Gebrauch oder wenigstens in Schriften, nach Europa. Bier und ba scheint es aus diesen von mehrern erfunden zu sein und ward nur langfam angewandt; benn es anderte bie gange Urt bes Rriegs. Unglaublich viel hängt im neuen Zustande von Europa von dieser Erfindung ab, die den Rittergeist mehr als alle Concilien besiegt, Die Gewalt der Regenten mehr als alle Boltsversammlungen befördert, dem blinden Meteln personlich erbitterter Seere gesteuert und ber Kriegsart, Die fie hervorbrachte, auch felbst Schranten gefest hat. Sie und andere chemische Erfindungen, vor allen des motderischen Branntweins, ber burch die Araber als Arznei nach Europa tam und fich als Gift nachber auf die weite Erbe verbreitet hat, machen in ber Geschichte unsers Geschlechts Epochen.

Ebenso das Bapier aus Lumpen bereitet, und die Borfpiele ber Buchbruderei in Spielfarten und andern Abbruden unbeweglicher Charaftere. Bu jenem gaben mahrscheinlich bie Araber mit bem Baumwollen- und Seidenpapier, bas fie aus Afien brachten, Anlaß; die letztgenannte Kunft ging in langsamen Schritten von einem Bersuche zum andern fort, bis aus Holzschnitten die Kupferstecher: und Buchbrudertunft mit ber größten Wirtung für unfern ganzen Welttheil wurden. Die Rechnungsziffern der Araber, die musikalischen Roten, die Guido von Arezzo erfand, die Uhren, die gleichfalls aus Afien kamen, die Delmalerei, eine alte deutsche Ersindung, und was sonst hier und da an nüglichen Werkzeugen, noch vor dem Andruch der Wissenschaften, ausgedacht oder angenommen und nachgeahmt worden, ward im großen Treibhause des europäischen Kunitsleißes fast immer ein Samentorn neuer Dinge und Begebenheiten für die Zukunst.

#### VI.

### Schlußaumertung.

Wie kam also Europa zu seiner Cultur und zu bem Range, ber ihm damit vor andern Bölkern gebührt? Ort, Zeit, Bedürfniß, die Lage der Umstände, der Strom der Begebenheiten drängte es dahin; vor allem aber verschaffte ihm diesen Rang ein Resultat vieler gemeinschaftlichen Bemühungen, sein eigener Kunst:

fleiß.

1) Bare Europa reich wie Indien, undurchschnitten wie die Tatarei, beiß wie Ufrita, abgetrennt wie Amerita gewesen: es ware, mas in ihm geworben ift, nicht entstanden. Jest half ihm auch in ber tiefften Barbarei feine Weltlage wieder jum Licht; am meiften aber nutten ibm feine Strome und Meere. Rebmt ben Dniebr, ben Don und bie Duna, bas Schwarze, Mittellanbische, Abriatische und Atlantische Meer, Die Nord = und Oftsee mit ihren Ruften, Inseln und Strömen binmeg, und ber große Sandelsverein, burch welchen Europa in feine beffere Thatigfeit gefest ward, ware nicht erfolgt. Jest umfaßten die beiden großen und reichen Welttheile, Afien und Afrika, diese ihre ärmere, kleinere Schwester; sie fandten ihr Baaren und Erfindungen von den außerften Grenzen ber Welt, aus Gegenden ber früheften, langften Cultur ju und icarften bamit ihren Aunstfleiß, ihre eigene Erfindung. Das Rlima in Guroba. Die Reste der alten Griechen : und Römerwelt tamen bem allem zu Sulfe; mithin ift auf Thatigfeit und Erfindung, auf Biffen: schaften und ein gemeinschaftliches, wetteiferndes Beftreben die Herrlichkeit Europas gegründet.

2) Der Druck der römischen Hierarchie war vielleicht ein nothwendiges Joch, eine unentbehrliche Fessel für die rohen Böller des Mittelalters: ohne sie wäre Eurova wahrscheinlich ein Raub ber Despoten, ein Schauplat ewiger Zwietracht, ober gar eine mongolische Büste geworden. Als Gegengewicht verdient sie also ihr Lob; als erste und fortdauernde Triebseder hätte sie Europa in einen tibetanischen Kirchenstaat verwandelt. Jett brachten Drunk und Gegendruck eine Wirkung hervor, an welche keine der beiden Barteien dachte: Bedürsniß, Roth und Gesahr trieben zwischen beiden einen dritten Stand hervor, der gleichsam das warme Blut dieses großen wirkenden Körpers sein muß, oder der Körper geht in Verswesung. Dies ist der Stand der Wissenschaft, der nützelichen Thätigkeit, des wetteisenden Kunstsleißes; durch ihn ging dem Kitter= und Pfassenthum die Spoche ihrer Unentsbehrlichkeit nothwendig, aber nur allmählich, zu Ende.

3) Welcher Art die neue Cultur Europas sein konnte, ist aus dem Vorhergehenden auch sichtbar. Nur eine Cultur der Menschen, wie sie waren und sein wollten, eine Cultur durch Betriebsamkeit, Wissenschaften und Künste. Wer dieser nicht bedurste, wer sie verzachtete oder misdrauchte, blieb wer er war; an eine durch Erziehung, Gesetze und Constitution der Länder allgemein durchgreisende Bildung aller Stände und Bölker war damals noch nicht zu gedenken; und wann wird daran zu gedenken sein? Indessen gehrt die Vernunst und die verstärkte gemeinschaftliche Thätigkeit der Menschen ihren unaufhaltbaren Gang sort und sieht's eben als ein gutes Zeichen an, wenn auch das Beste nicht zu früh reift.

# Nachschrift Johann von Müller's.

Unter des Berfassers hinterlassenen Papieren hat sich der Plan eines fünften Theils dieses vortrefflichen Berkes gefunden. Er

hatte ihn auf seiner italienischen Reise niedergeschrieben.

Einundzwanzigstes Buch: 1. Italien: von feinem Sandel; die Republiten, ihre häupter, Berfaffung, Folgen; von den Kunften: Dante, Petrarca, Boccaz (überhaupt von Rovellen), Ariost, Tasso. Das Trauerspiel, Komödie, Musik, Geschichte, Philosophie. Baufunft, Malerei (Schulen), Bildhauerei. 2. Franfreich und Eng= land: wie die frangofischen Konige fich über ihre Bafallen erhoben. Bon ber Bragmatischen Sanction ober bem Bapft. Bon bem britten Kriege mit England. Stalienische. Stebende Truppen. Englisches common law. Magna charta. Frland. Revolution im Lebnwesen. - Manufacturen. 3. Deutschland. Wie es war nach dem Interregnum. Desterreichische Kaiser. Ludwig der Baier; Kurfürstenverein. Goldene Bulle. Wenzel. Die Concilien. Bon der Gestalt, welche Schwaben, Baiern, Sachsen und Franken gewonnen. Bas aus den Wendenländern wurde. Bon Burgundien, Arelat. Schweizerland. Bon den Sansestädten und dem Schwäbischen Bunde. Friedrich und Maximilian. Biffenschaften und Kunfte: Bulver; Druderei. 4. Nord und Dft. Danemart, Schweben, Bolen, Un-5. Die Turten. Ginfluß der Eroberung von Ronftantinopel. 6. Spanien und Bortugal. Die Bereinigung Spaniens. Die Entbedungen. 7. Erwägung ber Folgen bes Freiheits: geistes gegen Rom, des romischen Rechts, ber Buchbruckerei, des Auflebens ber Alten, beiber Indien.

Zweiundzwanzigstes Buch. Reformation. Ihr Geist und Gang in Deutschland, in der Schweiz, in Frankreich, England, Italien. Ihre Folgen: in Deutschland von Karl V. dis auf den Westsälischen Frieden; für Standinavien, Preußen, Kurland, Polen und Ungarn; in England, von Heinrich VIII. dis zu der dill of rights;

in Frankreich und Schweiz (Genf; Calvin); in Italien Jesuiten, Socinianer, Maximen von Benedig, das Concilium zu Tribent; all-

gemeine Betrachtungen.

Dreiundzwanzigstes Buch. 1. Neuer Geist höherer Wissenschaften, in Italien, Frankreich —; Ausbildung der schönen Wissenschaften. 2. Bölkerrecht und Gleichgewicht; Geist des Fleißes und Handels; von Geld, Luxus und Austagen; von der Gesetzebung; allgemeine Betrachtungen.

Bierundzwanzigstes Buch. Rußland; Oft: und Westindien; Afrika; System Europens; Berhältniffe bieses Welttheils zu den

übriaen.

Fünfundzwanzigstes Buch. Die humanität: in Ansehung einzelner; im Berhältniß zu ber Religion; in Rücksicht der Staatseversassungen, des handels, der Künste, der Wissenschaften. Das Sigenthum des menschlichen Geistes. Sein Wirken überall, auf alles. Aussichten.

Bis hierher. Das waren die Momente, die er beachten, die Gegenstände, worüber er seinen Geist ausgießen wollte. Belches Gebäube, wenn so vollendet! Ist jemand, den Faden aufzusaffen,

wo er ber fterbenben Sand entfiel?

## Anmerkungen.

## Dritter Theil. (Fortfetung und Schluß.)

- S. 3—43. Bierzehntes Buch. Es ift zart ausgebrückt, wenn Goethe in dieser Darstellung römischer Zustände "eine gewisse Körperlichkeit" vermiste; auch der spätere Aufenthalt Herber's in Rom hat ihm eine concretere Auffassung dieses Staats nicht geben können, da er für das charakteristische Moment, für die Kechtsgeschichte, zu wenig Borbildung mitbrachte. Die Apostrophe an Hanibal (S. 19) sieht geradezu wunderlich aus. Sinzelnes, z. B. der Nachweis von dem Widerssium, der darin lag, Stadteinrichtungen bei den Einrichtungen eines Weltstaats zu Grunde zu legen (S. 24), ist doch vortrefslich ausgessicht.
- S. 44—78. Funfzehntes Buch. In diesem Buch, im Einzelnen wie im Ganzen, zeigt fich am beutlichften ber Einfluß, ben Kant allmählich auf herber auslibte, wenngleich bieser sich beffelben nicht bewußt wurde.
- S. 54, 3. 1 v. u.: Zu ber Aeußerung: "Seit Roms Untergang ift in Europa kein cultivirtes Reich mehr entstanden, das seine ganzen Einrichtungen auf Kriege und Eroberungen gebaut hätte", macht 3. Müller die Bemerkung: "Man wolle sich erinnern, daß diese Buch 1787 herauskam." Als Müller daftleich, stand der Rapoleonische Militärstaat, den Müller damals noch leidenschaftlich bekämpste, in voller Blüte und schien damit herder's Ansicht zu widerlegen; hätte Müller etwas länger gelebt, so würde ihm der rasche Einsturz dieses improvisirten Wettreichs gezeigt haben, daß jene doch nicht ganz aus der Luft gegriffen war.

### Bierter Theil.

- S. 86, 3. 5 v. o.: "Offian und feine Genoffen fagen uns mehr vom innern Zustande ber alten Galen, als ein Geschichtschreiber uns fagen tönnte."— Herder scheint zwar im Text seine alte Ansicht über Ofsian aufrecht zu halten, aber die gewundene Sprache der Anmerkung verräth doch, daß ihm die Echtischer Gedichte nicht mehr ganz zweifellos war. Am härtesten hatte Samuel Johnson 1775 im "Journey to the Hedrides" diese Echtsheit angesochten.
- S. 103, 3. 4 v. u.: Herber's Sat: "Alles neigt fich in Europa zur allmählichen Auslöschung ber Nationalcharattere", hat fich nicht bewahrheitet; es ift vielmehr zu hoffen, daß mit ber Gründung ber Nationalftaaten auch die Nationalcharaftere wieder völlig zu ihrem Recht kommen werden, daß die Bilbung und Austmerzung des roh Empirischen das Individuelle keineswegs aufhebt. Und damit würde gerade der Gebanke, von dem herber's ganze Philosophie ausgeht, sich bewähren.
- S. 104. Die Strophe am Schluß bes Buchs ift befanntlich aus Goethe's "Geheimniffen", bie in mancher Beziehung als Uebertragung ber herber'ichen "Ibeen" ins Poetische betrachtet werden können.
- S. 105—140. Siebzehntes Buch. Ich könnte aus diesem Buch zahltose Stellen hervorheben, um die harte zu belegen, mit der herber in dieser Beriode seiner Entwickelung Wesen und Erscheinung des Christenthums auffaßt; ich unterlasse es aber, da das Ganze deutsich genug spricht. Die Einseitung erinnert an Lessing's Abhandlung, Ausgabe von Lachmann, II, 603.
- S. 112, 3. 22 v. u.: "Rachdem einmal das böse Brinscipium angenommen war, daß man zum Ruten der Kirche Untreue begehen, Lügen erfinden, Dichtungen schreiben dürfe, so war der historische Glaube verletzt; Zungen hatten ihre Regel und Kichtschungskraft der Menschen hatten ihre Regel und Richtschungskraft der Menschen hatten ihre Regel und Richtschungskraft der Menschen hatten ihre Regel und Richtschung verloren, sodaß ftatt der griechischen und punischen Treue wol mit mehrerm Rechte die "Christiche Glaubwürdigkeit» genannt werden möchte." Wer das sir den Ausbruch einer vorübergehenden Stimmung hatten sollte, vergleiche Herber's Abhandlung "Bom Beist des Christenthums", 1798 ("Werke zur Theologie", Bd. 18), Abschn. II, 8: "Kann man es leugnen, daß jeht manche den gemeinen Christenglauben mit der griechischen und punischen Glaubwürdigkeit für eins halten und beinahe für gewiß annehmen, daß jedermann hendle, daß in Christenthum niemand sein Glaubensbekenntniß glaube als etwa die dumme, sogenannt-christliche Einfalt?" Es wäre von Interesse, zu

verfolgen, wie Schritt für Schritt die Umwandlung von Berber's Ansichten über bas Christenthum auf 3. Müller einwirfte.

- S. 115—140. Siebzehntes Buch, II, III, IV. Mit vorzüglichem Glück ift ber Gegensatz bes abendländischen und morgenlänbischen Christenthums auseinandergesetz; die veuesten Forschungen ber Kirchengeschichte gehen ganz auf derselben Bahn.
- ©.217—252. Zwanzigstes Buch. Die Geschichte der Kreuzzüge ist diesmal im Gegensatz zu der Aufsassung von 1774 in demsselben rationalifischen Sinne dargestellt. "Sie waren nichts als eine tolle Begebenheit, die Europa einige Millionen Menschen koftete." "Auf einer heiligen Karrheit beruht schwerlich das dauerhafte Shstem Europas." Ebenso einsseitig wie vorher in umgekehrtem Sinne.

Was Johann von Müller unter dem Titel "Postscenien zur Geschichte der Menschiet" aus Herder's Werken, ohne allen Unterschied der Verioden, zusammengestellt hat, entbehrt ebenso des Zusammenhangs untereinander wie mit den "Ideen"; es ist deshalb in dieser Ausgabe weggelassen. Was davon zum Berständniß der "Ideen" in Betracht kommt, ist in der Einleitung des Herausgebers mehr oder minder ausssührlich angestührt worden.

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

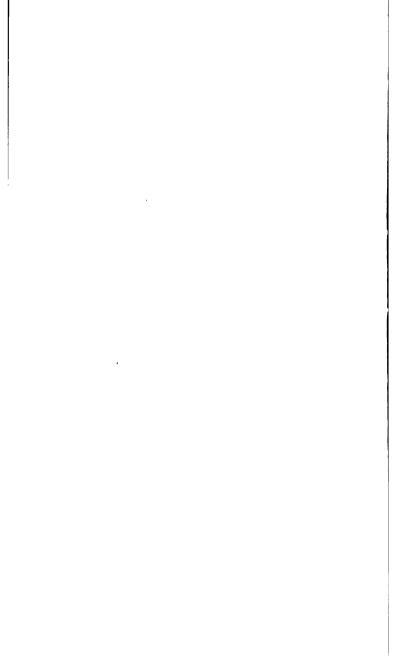

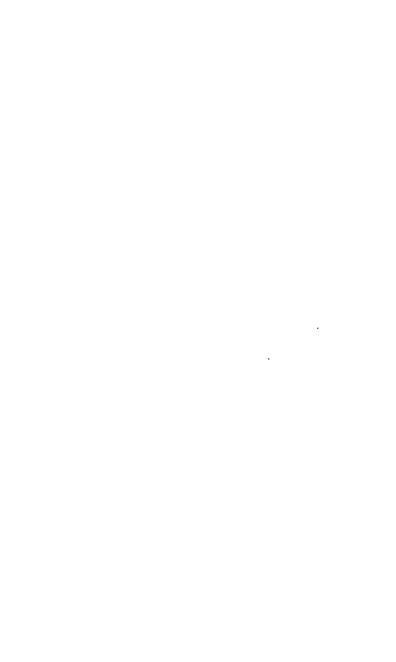





.

,

